

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

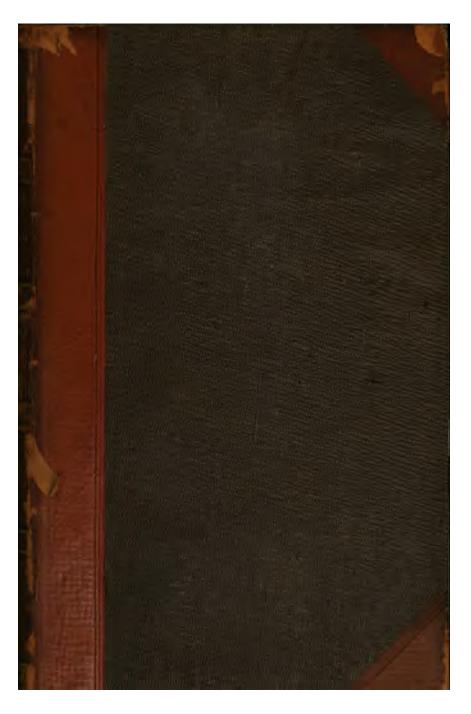

# 191a 19.6.32

237 d. 32



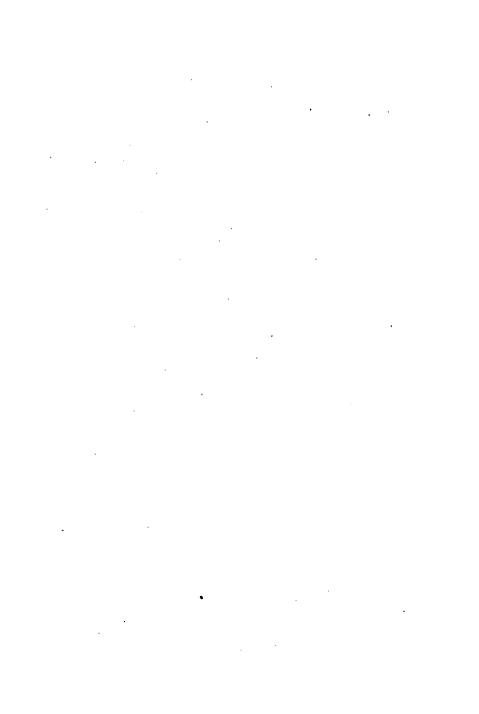

· ·  · • • •

•

•

## Geschichte

ber

# dentschen Höfe

feit ber

Reformation

noa

Dr. Ednard Vehfe. 32r Band.

Vünfte Abtheilung: Sach fen. Fünfter Theil.

Hamburg. Hoffmann und Campe. 1854.

# Geschichte

ber

go fe

bea

# Hanses Sachsen

Don

Dr. Ednard Dehfe.

Fünfter Theil.

Samburg.

Soffmann und Campe.

1854.

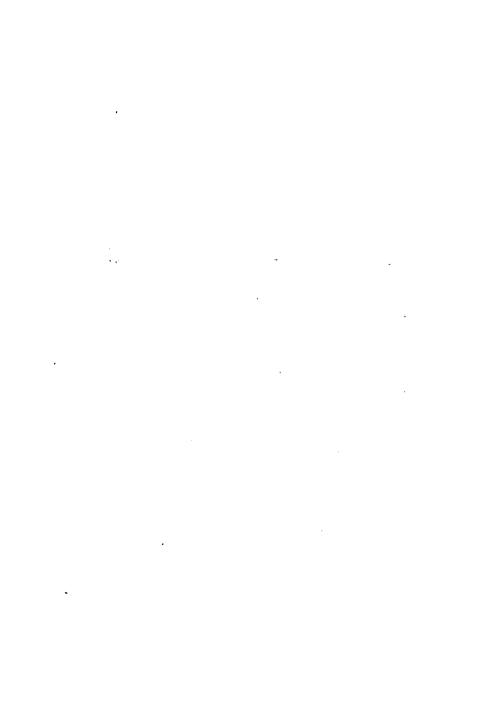

## Inhalt.

| August der Starke                                                                        | 1694 — 1733.                                                                                                                                                                            | Seite              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| •                                                                                        | (Fortfehung.)                                                                                                                                                                           |                    |
| mus und die Hoflust<br>Comobie, Ballet und<br>Prinzestin Zofephi<br>des preußischen hofs | ngen, ber Hof's unb Abelsabsolutie:<br>Barteiten. Die großen Wasteraben,<br>Dper. Der Einzug ber taiferlichen<br>ne 1719, ber Carneval beim Befuch<br>1 1728 unb bas Luftlager zu Mühl: | ;<br>}             |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                    |
|                                                                                          | hrung bes Ratholicismus. Ermor                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                          | Sahn                                                                                                                                                                                    |                    |
|                                                                                          | der Erfinder des Porzellans<br>August's des Starken:                                                                                                                                    | . 87               |
| I. Die Gunftdamen:                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                    |
| ihr Sohn Moris,                                                                          | Gräfin von Königsmark und<br>Marschall von Sachsen<br>el und ihr Sohn ber Graf Ru                                                                                                       | . 111              |
| toweth                                                                                   | omireta=Tefchen und ihr Soh<br>de Saxe. Bring Ludwig vor                                                                                                                                | . 1 <b>27</b><br>1 |
| Burtemberg.                                                                              |                                                                                                                                                                                         | . 184              |
| 4. Die Grafin Cof                                                                        | el und ihre Catastrophe                                                                                                                                                                 | 146                |
|                                                                                          | boff                                                                                                                                                                                    |                    |
| 6. Die Grafin Drf                                                                        | elsta                                                                                                                                                                                   | . 193              |
| II. Die Gunftlinge:                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                    |
| Befreiung vom Rou                                                                        | deichlingen, fein Sturz und fein<br>igstein                                                                                                                                             | . 199              |

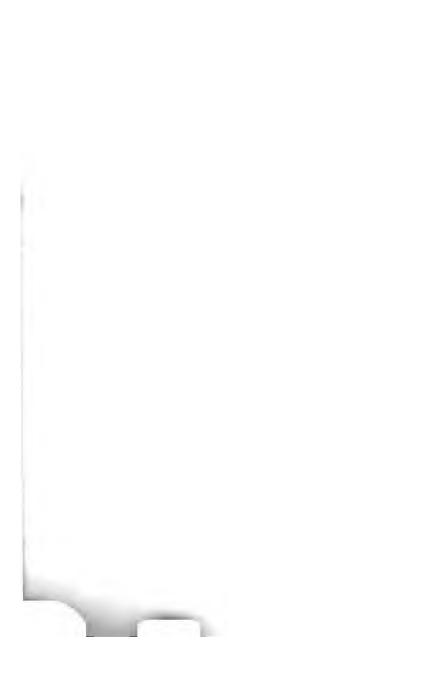

## Inhalt

| Zu       | just der Starke 1694—1733.                                                       | Geite      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | (Sortfehung.)                                                                    |            |
| 3.       | (5 ) (6)                                                                         |            |
|          | berg 1730                                                                        | 1          |
| 4.       | Intriguen gu Ginführung bes Ratholicismus. Ermor=                                |            |
|          | bung bes Magifter Sahn                                                           | 78         |
| 5.       | Baron Bottiger, ber Erfinber bes Porzellans                                      | 87         |
| 6.       | Die hofgefellschaft August's bes Starten:                                        |            |
| I. į     | Die Gunftdamen:                                                                  |            |
| 1.       | Maria Aurora, Gräfin von Königsmart und<br>ihr Sohn Morih, Marschall von Sachsen | 111        |
| 2.       | Frau von Spiegel und ihr Sohn ber Graf Rustowsth                                 | 127        |
| 3.       | Die Fürftin Lubomireta: Tefchen und ihr Sohn                                     |            |
|          | ber Chevalier de Saxe. Bring Lubwig von                                          | 40.        |
|          | Burtemberg                                                                       | 134<br>146 |
| 4.<br>5. | Die Grafin Cofel und ihre Cataftrophe                                            | 189        |
|          |                                                                                  | 193        |
| 6.       | Die Grafin Orfelsta                                                              | 100        |
| II.      | Die Gunftlinge:                                                                  |            |
| 1.       | Der Groffangler Beichlingen, fein Sturg und feine Befreiung vom Ronigftein       | 196        |
|          | Fran von Rechenberg, Beichlingene Freundin                                       | 235        |

|      |                                                                                                                                                                     | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.   | Graf Bigthum, Oberftfammerherr und Grafin Bigthum, geborne Sonm                                                                                                     | 243   |
| 3.   | Graf Flemming, Generalfelbmarfchall. Die Grasfen Schulenburg und Schmettau, feine Rivalen.<br>Die Krongroßschahmeisterin Frau von Przebensbowsta, geborne Flemming. | 252   |
| 111, | Die übrigen Minifter :                                                                                                                                              |       |
| 1.   | Der Statthalter Fürftenberg. Die Grafin Reuß, geborne Friefen und Fraulein von Gulchen                                                                              | 293   |
| 2.   |                                                                                                                                                                     | 312   |
| 3.   | Baron Low enbahl, Kammerprafibent, bann Obers bofmarfchall                                                                                                          | 304   |
|      | Der Cabineteminifter Graf Basborf, "ber bouf-<br>fon", ber "Bauer von Danefelb."                                                                                    | 334   |
|      | Die beiben Cabineteminifter Gobm, Abolf, ber frubere Gemahl ber Cofel und ber jungere Graf Sobm, ber fich auf bem Konigftein entleibte.                             | 345   |

## Drudfehler, Berichtigungen und Bufabe:

Bu Sachfen Band I. Seite 216, Beile 16, Seite 21, Beile 217, Seite 220, Beile 19, fatt "Reuheiligen" ift zu lefen: "Reunheilingen."

Bu Sachfen Banb II. Seite 279 leste Beilen:

Rach einer Mittheilung, die ich herrn Curt von Einfiedel auf Granbstein verdanke, beffen Borfahr hil; bebrand, Obermarschall Rurfürft Friedrich's des Sanftmuthigen von Sachfen mit einer Fraulein Schent von Tautenburg zu Bargula vermählt war, blubt noch ein Zweig bieses Seschlechts in Oftvreußen.

Bu Sachfen Band III. Seite 191, Beile 15 von oben: fatt "einer Tochter" ift ju lefen: "eines Cobne,"

3u Cadfen Banb IV. Seite 27, Beile 15 von oben flatt "Dberlaufit," ift zu lefen: "Rieberlaufit,"

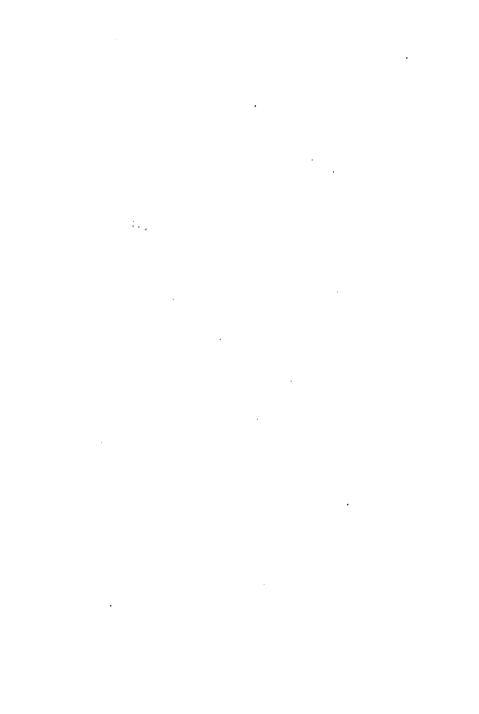

3. Die hofverschwendungen, ber hof: und Abelsabsolutismus und bie hofluftbarkeiten. Die großen Makkraben, Comoble, Ballet und Oper. Der Eingug ber faiserlichen Prinzesin Josephine 1719, ber Carneval beim Besuch bes preußischen hofs 1728 und bas Luftlager zu Mublbera 1730.

Das Theatrum Europaeum hat aufgerechnet. bag August ber Starte, um bie polnische Rrone gu behaupten, aus Sachfen achtunbachtzig Dillionen Thaler, gegen 40,000 Mann Trubben, bie nicht wieber tamen und 800 Ranonen, bie auch nicht wieber famen, entnommen habe. Schon bie Roften ber Erwerbung bes Throns beliefen fich auf elf Millionen Thaler. Schon bamale erschien eine Spottmunge, wo ein Bauer ein Mabchen im Schubfarren fabrt mit ber Legenbe: "Ich fahre Sachfen nach Bolen." Und als August bie polnische Rrone fabren laffen mußte, warb bas Spottlieb: "D bu lieber Augustin, Bolen ift bin" gebichtet. Die Mittel, bie Auguft brauchte, um bie fur Bolens Erwerbung und Behauptung nothigen Gelbbeburfniffe gu beden, maren theile Unleiben in Bolland, theile Land= veraugerungen, theile neue Steuern. Anleiben waren weniger brudenb, auch nicht fo betrachtlich, weil ber Crebit fehlte; fehr nachtheilig in ibren Folgen wurden bie Landveraußerungen und zwar um Bagatellsummen an bie ohnebem fcon

mächtigen Nachbarn Breugen und Gannover und bie Ueberburbung bes Lanbes mit Steuern.

1697, in bemfelben Jahre, mo Auguft in Bolen gefront marb, verfaufte er bie Schuppoiatei über bie Mbtei und Stadt Queblinburg nebft brei bazu geborigen Memtern und bas Reichsschulgenamt in Morbbaufen an Brandenburg fur 300,000 Thaler. Dagu fam bas Umt Betersberg mit bem alten Rlofter. welches bas altefte Erbbegrabnig ber Wettinifden Auguft ver-Marfarafen von Meiffen gewefen mar. faufte es an Brandenburg für 40,000 Thaler. teraberg mar ein Stud ber alten Graficaft Bettin. Des .. Wiegenlands" ber fachfifden Fürften. Auguft ber Starte bachte wie Rapoleon bachte: man groß ift, bedarf man feiner Biege mehr." bie Rebenlinie Beig ward ber Untheil von Bennebera um 45.000 Thaler verfauft. Das Solimmfte mar; an ben Bof von Celle verfaufte Auguft in bemfelben Sabre 1697 feine Rechte und Anfpruche an bas im Jahre 1689 burch Ausfterben ber alten Bergage erlebigte Bergogthum Gachfen=Lauenburg an ber Nieberelbe bei Samburg und bamit Die Rufte und ben freien Butritt gum Meere um 1,100,000, nach ben Lettres historiques feche Millionen Thaler. pfanbet murbe: ber Antheil an ber fequeftrirten Graficaft Mannsfelb an Bannover um 600,000 Thaler, bas thuringifche Amt Rlofter Pforta an Beimar um 100,000 Thaler, bas Amt Borna im Leibziger Rreife an Gotha um 300,000 Thaler, bas Amt Grafen - Sabnden im Rurfreis an Deffau um

35,000 Thaler - im Sanzen für gegen 1,200,000 Thas Ier: Borns, um 300,000 Thaler an Gotha verfest, werb erft nach fünfundzwanzig Jahren 1722 wieber eingelöft.

Die Sauptrathgeber zu biefen Lanbesveraugerungen Auguft's waren feine eignen Minifter: fie rietben zu biefen verberblichen Schritten, weil fie ihren arbeten Brivatvortbeil babei batten. "Der Großtangler Beidlingen, fagt bas Manuferist Bolframs. borf's, überrebete ben Ronig, bem Ronige von Breugen, ben Bergogen von Beit und Gotha. bem Grafen von Schwarzburg und ich weiß nicht an wen noch mehr Brovingen und Aemter von une fcatbarem Werthe gu veraußern, bie er nicht vertauft baben murbe, wenn man ihm bie Sache geborig porgetragen batte. Niemand als bie. Minifter baben bei biefem Sandel gewonnen: fe baben baburch bas Anfebn ihres herrn gefdmacht und bas feiner Rachbarn 3d übergebe bier bie Anfprude Sachfens gemebrt. auf Lauenburg, mobei bie Minifter fo folgu gebanbelt haben, bag, wenn ber Ronig biefe Sache in Unterfuchung goge, fle alle Schulb auf ihn werfen und fich binter feine Ginwilligung verfteden murben, obaleich bie Minifter verantwortlich find und ibr Saubtvergeben mar: ihrem Geren bie Bahrheit vorzuenthalten nnd ihm baburch ben Anlag zu geben, fich felbft gu taufchen."

Den Sauptgelbfonds mußten August bie neuen Steuern gewähren, ba bie alten nicht mehr ausreichten, um ihn auf einem Ronigothrone wurdig zu reprafentiren. Unter ben neuen Steuern, bie Sachfen aufer-

legt murben, um ben neuen Konigethron in Bolen au erhalten und ju gieren, ift eine birecte Abgabe, eine für bie Armen unverhaltnigmäßig fcmere farte Ropffteuer feit bem Sabre 1705 gu nennen und gang befonbere eine meitareifenbe indirecte Abgabe, Die Accife, Die guerft in Solland und England aufgetommen, nach biefer Lanber Beifpiel in Breugen und Bannover eingeführt und feit 1641 auch bereits icon in Sachien unter bem Mamen Landaccise eingeburgert worben mar. Die neue Accife murbe, weil fie auf faft alle Berbrauchsgegenftanbe jest ausgebehnt murbe, unter bem Ramen "General-Confumtions-Accife" im Jahre 1703 in ben Stäbten Sachsens eingeführt und zwar gegen ben Billen ber Lanbftanbe, Die fich 1704 febr lebhaft bagegen festen. Der Ronia aber blieb auf feinem Sinne und entließ bie Lanbichaft obne Abicbieb. Es marb ein eignes Acciscollegium eingerichtet, an beffen Spite ber Krei= berr Abolph Maguus von hohm fam, ber Bemahl ber Grafin Cofel. Mit biefer weitgreifen= ben, indirecten Besteuerung marb eine gang neue und bochft einträgliche Erwerbsquelle aufgefunden, aber bie Lebensmittel fliegen um ein Drittel im Breife. auf bem platten Lande wirfte bie Oppofition bes Abels ber Ginführung ber Accife befinitiv binbernb entaeaen.

Auch mit bem Kriegswesen, wie mit ben Finangen ward eine ganz neue Einrichtung gemacht. Früher hatte man bie Solbaten burch freiwillige Werbung zusammengebracht, jest fam Zwangsrecrutirung auf. Schon im Sahre 1696, als für ben Türkenkrieg ge-

worben murbe, hatte man auf bie graufamfte Beife bie unentbehrlichften Danner, felbft auf bem Rirche wege, fo wie gang neu Berheirathete zu Solbaten geprefit. Es war eine formliche Menfchenjagb. mand ließ fich mehr auf ber Strage feben. Aller Banbel und Banbel ftodte. Der Urheber biefer neuen Battung von Gewaltthätigkeiten mar ber bamalige Beneralfelbmaricall Auguft's, Sans Abam von Sooning, berfelbe, ben Raifer Leppolb 1692, als er gang friedlich in Toplit als Babegaft verweilte, burch ein Commando Solbaten batte aufbeben und auf bie Feftung Spielberg in Mabren feten laffen. Ara vom Bodagra geplagt - er erhielt foggr bei ber Abidiebsaudieng vom Raifer in Bien Erlaubnig, auf einem Seffel zu figen - farb Schöning in bemfelben Jahre, mo er bie 3mangemerbungen gegen bie Aurten betrieben hatte, ju Dresben, wie ergablt wirb, unter Bezeugung bitterer Reue, im August bes Jahres 1696. In Lauban in ber Oberlaufit mar ein formlicher Aufruhr entftanben, man hatte bie Unterthanen auf ber Bolter gezwungen, ben Sahneneib gu fcworen. Im polnifden Rriege, als Liefland verloren gegangen und Carl XII. im Anmarich auf Bolen mar 1702, wurden wiederholt 3mangeaushebungen in Sachfen vorgenommen. Es follte ein heer von 20,000 Mann zusammengebracht werben und man mußte, ba biefe Beere, von benen man feine Sapferfeit erwarten tonnte, immer und immer wieber gefchlagen murben, auch immer und immer wieber ju ber Gewalt feine Buflucht nehmen. Michts besto we-

niger bing man bie, bie g. B. in ber, Goblacht bei Arauftabt 1766 ibre Billicht nicht gethan batten, ju Dubenben auf. Damale, in ber Mliang mit Ruffland tem auch bas in Deutschland fcon feit bem breifigiabrigen Kriege in llebung gefommene und in Rufland althergebrachte Spiehrnthenlaufen in arbent-Lichen Gebrauch. Der Brebiger Gerber zu Lodwis bei Dresben gab in einem bamals 1703-- 6 von ibm berausgegebenen und vielgelefenen Buche : "Die unerfannten Gunben ber Belt" nicht unameibeutig au verfteben, bag bie 3mangswerbungen nicht viel beffer als Menichenraub feien. Er erinnerte an die mofais ichen Strafen bes alten Teftaments, bie Jehovab für folden Menfchenraub ben Juben gestellt babe. begreiflich tonnten folche Bucher, Die nicht mit bem glangenoften Beifte gefdrieben maren, Die Dachtbaber nicht aufhalten. Bergebens ichrieb ber fromme Stubissus ber Theologie Cober feinen "Cabinetaprediger" und fpater fogar feinen "Donnernben Cabinetebrebiger', er mußte ohne Unftellung 1717 ju Dresben fein Leben befdliefen. Man batte ibn megen bes Cabinetspredigers 1711 ins Gefängnig gefest, aus welchem er bas Jahr barauf entwischte: gerade beshalb murbe fein Buch, bas mabricheinlich fonft neben fo vielen andern unberühmt vericollen mare, berühmt und alle Belt wollte es lefen.

Seit bem Jahre 1713 wurde eine fiehende Armee von 16,000 Mann in Sachsen unterhalten. In Dresben garnisonirten 1600 Mann: 1732 wurden die Casernen hier gebaut. Bas burch die freis

millige Werbung nicht gufgebracht merben konnte. wurde ines allen Biberfpruchs ber Stanbe und tret aller Riagen ber Beichwerten burch Antloofung ber innaen Mannidaft unter ben Lanbleuten und Sanbe wertern aufgebracht. Das Loos jog ein Rnabe; ber fe femete Bettel tona bie Infdrift: "für bas Bater» Land". Und bennoch verftattete August auch noch feinem Rachbar Friedrich Bilbelm von Dren-Ben, bem Liebhaber ber langen Rerle, Die Berbung in Sachfen. Erft 1727 fam es au Irrungen besthalb. Auch erbanbelte August einmal gentundvierzig blaue und weiße ungeheure Bafen von japanischem Borgel-Lain mit rothen Blumen, bie fich noch im japanifchen Balais befinden, an Preugen gegen zwei gange Dragoner - Regimenter. Diefe Dragoner beifen noch in Breufien bie Borgellain - Regimenter. Dit biefen autofratifden Regierungemagnahmen in Bezug auf Beer und Binangen fant Die Dacht ber Landftanbe auf ein febr geringes. Maaf berunter. Der burch bie Drangfale bes breifigiabrigen Rriegs gewectte, burch ben nordifden Krieg erhöhte Gervillsmus mar vollftanbig großgezogen. Am 15. Marg 1700 erfchien bas tonigliche Decret über bie Rechte bes alten Abels, traft beffen "Riemand zu ber Geffion bei ben Landesversammlungen jugulaffen fei, er fei gleich von utaltem Gefchlecht, welcher fich außer feinem Stanbe verbeisathet und acht Abnen von Bater und Mutter (vier und vier) nicht erweifet, noch weniger ein nen nobis lititeter, fo folde gleichmäßig nicht probiren tann ober tein wirklicher Geb. Rath ober commanbirenber Obrift

ift, fo nicht ein abelig Diplom fur fich bat ober aus abligen Gefchlecht ift." Gerabe vor bunbert Jahren mar ber lette burgerliche Rangler in Sachfen beimgegangen, Bfeiffer und 1601 murbe Crell erecutirt. Stoly hob nun bie Ariftocratie bes alten Abels, ber bie Steuerfreiheit genoß und feine Sohne mit ben Dffizier-Rellen in ber Armee verforate, ibr Saupt. ber Abel burch Luxus und ichlechte Birthichaft fich auch noch fo febr ruiniren und verarmen, Die Bofvenftonen halfen immer wieber auf. Alle einträgliche Dof . Staate und Militaramter fab ber Abel, als eine Domane an, auf bie ibm ein unbeftreitbares Recht. auftebe. "Ueberbenfen Sie, beift es in ben vertraulichen Briefen über Leben und Charafter bes Grafen Brubl, überbenten Sie einmal alle Familien in Sachfen, bie großes Bermbgen baben und untersuchen Sie bie Benealogie biefer Ramilien. Sie merben allemal finden, dag biefes Bermogen burch einen Minifter ober Favoriten an bie Familie gefommen i ft." In Breufen bielt Friedrich Bilbelm I. feine abeligen Rathe aufs Strengfte gum Gelbftarbeiten Der burgerliche Minifter bes Meußern 3lgen fcbrieb alle feine Devefchen felbft, feine Secretaire maren nichts als Copiften. Den abeligen Rathen in ben Collegien Sachfens aber gebührte es, fich von ben burgerlichen Secretarien Die fcriftlichen Arbeiten fertigen gu laffen, von ben burgerlichen Rathen, ben Doctoren, Die Relationen aus ben Acten entgegenzunehmen: bie abeligen Berren in ben Collegien ihrerfeite beliberirten, votirten und referibirten nur munblich.

Der Rriegerath Rublemein (einer von ber Leipziger Familie, ber bie icone Rublemeinin, Die Frau bes Boeten Beffer, angeborte und bie fpater Rafdwit und Auerbachs Dof an ben erften Grafen und Oberftallmeifter von Linbenau brachte) mar ein febr tuchtiger Dann, aber Beforberung, wie er fie gewiß in Breußen erhalten baben murbe, erhielt er Das Manuscript Bolframsborf's brudt fich fo über ibn aus: "Berr Rublewein ift Rriegsrath, bat ein gefundes und feftes Urtheil; in feinen Anfichten ift er etwas bigarr und gerabe bergus : bies wird ibm fur Stolz ausgelegt. Berftellung tennt er nicht und ift ftreng in feinem Umte. Berr von Bofe - (ber intrigantefte Minifter bes gangen hofs, nebft bem Oberhofmarichall Pflug bie Sauptfluse bes Abels in Sachfen, ber mit Flemming gemeinschaftlich Die Rriegscaffe bestahl) - ift fein Begner, wie er es von allen ift, beren Berbienft bem feinen gu nabe tritt. Da Berr Rublewein nicht von Abel ift, eine unerlägliche, obicon bem Intereffe bes Ronigs febr nachtheilige Gigenfchaft an biefem Sofe, wirb er gurudgefest und verbinbert, bem Ronig nubliche Dienfte ju leiften."

Die Memoiren harthaufen's gebenken eines andern bürgerlichen Genies im Finanzfach, des Steuer-buchhalters Pfühner, welcher Steuerbuchhalter blieb: er war das Faciotum des Finanzministers im Cabinet, des Grafen Wahd dorf — ich komme unten beim Portrait Wahdorf's auf ihn zurud, der nach Cart-haufen der bummfte Minister des Königs war: die-

fer nannte ihn felbft nur immer "ben Bauer von Manefelb."

Gelbft Manner aus ber Abelereibe, Die aber nicht au ber altfachfifden geborten, ju ber Abeletette fich nicht bielten. Manner, Die ch verfdmahten, gerabe bie Bege gu geben, bie bie fachfifchen Dachthaber gingen. folibe, gelehrte tiefunterrichtete Danner, wie Subm. ber Lebrer und faft mehr ale alle anbre Menfchen verehrte Liebling bes großen Friebrich, fonnten nicht au ben Boften fommen, bie fie boch fo febr verbienten. Am 15. August 1736 fcbrieb Friedrich an Gubm. ber bamals ohne Unftellung und wie vergeffen war: "Ce sent les yeux de votre cour que je plains, qui sont fascinés au point de ne pouvoir distinguer des sujets utiles et dignes d'être employés de ceux qui ne jouissent de privilèges de la fortune que par l'aveugle caprice de la faveur. Comment est-il possible (soit dit sans vous flatter) qu'une personne d'autant de mérite, d'esprit et de savoir comme vous soit negligée et même oubliée? Et quelle idée se peut-on faire d'une cour où des Suhms ne sont pas recherchés?"

Es tamen aber noch ganz andere "Fafeinirungen" am fächfischen Gofe vor, welche ebenfalls bie Abelstette bewirfte. Selbst treuergebene Fürften, bie ihren Degen und ihren Beutel dem Interesse bes herrn biefes hofes gewidmet hatten, konnten kein Tervaln faffen, wurden zurückgesetzt und entfernt. Bu viesen Fürsten gehörte der leste Gerzog Ferdinand pon Curland auf bem Rettier iden Stamme. General in fadfifchen Dienften. Diefer Bergon won Gineland mar, wie bas Manufcript iBolframaborfe berichtet, ein geschworner Feind bes Ronias von Brens Ben" unb. fest Bolframeborf gu. bies burfte für ben Ronig August fein Grund fein, ibn weniger gu achten, vielmehr mare ju wunichen, fein ganges Dinifterinn batte icon langft biefelbe Befinnung gehabt. bann wurde bas Baus Branbenburg nicht von ber Beranbung bes Baufes Sachiens profitirt baben. Der Ronig bat ibn im Gefecht an ber Dana gefeben; et ift von ibm eben fo febr mit bem Degen, ale mit bem Beutel unterflitt morben. Aber es fehlt gar nicht an folden, bie ibn ber Untreue antlagen, er bat fie fich burd feine Berbienfte jugezogen. Der Großfangler Beichling haßte ibn, wie er alle rebliche Leute baffte, von benen er fein Belb gieben tonnte. Die Berren son Bofe (ber Generalfriegscommiffar) und Robel (ber General) maren ibm entaegen, weil er nicht mit ibnen ber Meinung mar, ben Rrieg in bie Lange au gieben, um babei bie Beutel ju fullen. Der Reibmatfchall Flemming haßte ihn ebenfalls, weil ber Bersog fic nicht unter feine Befehle fugen wollte. Babrent Flemming's Abmefenbeit führte et als General ber Artillerie ben Oberbefehl und hielt ftrenge Mannsaucht, ohne Anfeben ber Berfon, mas bie Berren von Bofe und Itobel bodlich verbrog. Daber fuchten fle ibn, als ber Ronig bie Unterrebung mit bem Baar in Birfen hatte, ju verlaumben. Dies Geidfal baben alle, bie bem Ronig reblich bienen. Diese Rniffe

und Bfiffe gehen so weit am sachstichen Sose, bag bie besten Absichten ber treusten Diener angeschwärzt werben. Der König könnte sich bes herzogs ebenso gut in Bolen, als in Sachsen bebienen; aber seit er ihn entsernt hat, ist er so faul geworben, baß seine Dienste für ben König nur noch in leeren Worten bestehen. Er gilt für geführlich bei Hose und für unverträglich. Man will ihm aber aus keinem anderen Grunde übel, als weil er seine Geburt geltend macht und zuviel Geist und Festigkeit hat, um sich verblüffen und unterbrücken zu lassen. Er ist ein schöner Mann, und seine Liebesneigungen waren ehebem königliche."

Der schöne, galante herr von Eurland nermahlte sich sehr spät, erft mit funfunbsledzig Jahren, im Jahre 1730, er heirathete eine zweiundzwanzigjährige Prinzessen von Weissen sells, erweckte aber keine Erben und das herzogthum starb 1737 mit ihm aus. Seine Wittwe, auf die ich zurucksomme, war die in Leipzig lebende gute Freundin des englischen Gesandten Sir Charles Williams, der durch sie die intimsten Mysterien der geheimen hofgeschichte unter dem Sohne August's des Starken ersuhr. Sie hat sich damit vollsständig in Betress der Bernachlässigung, die ihrem Gemahl lange vorher, als sie geboren war, schon widerssuhr, gerächt.

Unter Auguft bem Starten feben wir, gang wie in Deftreich, die allmächtige fachfliche Abelstette felbft schon in Gerechtigkeitsfällen eine völlig exceptionelle Stellung einnehmen: die an ber Spige ber höchsten Gerichte bes Landes fiehenden Abeligen forgten bafur. für bie Robleffe tam eine gang befondere Beftrafungsart auf: je bober gebilbet einer nach feiner Erziehung fein tonnte, befto milber warb er für bie fomerften Bergehungen angesehen. 3m Jahre 1706 warb nach Bafde ein Graf 2 .... (? 25nar) angeflagt, einem - neunfahrigen Dabden Gemalt angethan gu haben : er fam mit Arreft los. Defto barter und entebrenber maren bie Strafen gegen Leute aus ber Burgerreibe : auch bier tam eine gang besonbere Beftrafungsart auf: auf bem Giel reiten, am Branger Reben. Staubbefen leiben wurden gang gewöhnliche Correctionen. erwachsene Krauen aus ben niebern Stanben murben nach bftreichischem Borbilb - ausgeveiticht und an ben Branger geftellt. Ja felbft jenes neunjährige Dabden, bas ber ermachfene gebilbete Graf gemigbraucht batte, erhieltben Stodfdilling.

Die Festung Königstein wurde ber gewöhnliche Plat, wo man ben gebildeten Abel seine Bestrafungen aushalten ließ — unbemerkt von der Masse des ungesbildeten Bolks. Im zweiten Band der "Geheimen Geschichten" von Bulau ist ein Aussatz über die s. g. Staatsgefangenen aaf dem Königstein enthalten — fast nur eine trockne Gallerie von Namen. Ich lasse diese Galerie hier im Auszuge folgen mit der Beigabe einisger Notizen über den Grund des Ausenthalts der Schuldigen auf der Festung. Wir tressen darunter in den Zeiten des ersten Königs von Polen 1694 — 1730 solgende Gerren:

- 1694—1686: ben Kammerbirecter Baron Gomm wegen Betrug au. fem., verübt in Gemeinfchaft mit ben Damen Reitfchus-Rochlit.
- Gleichzeitig: Die Gollanderin Jacobe be Denne, verm. von Genff und bie Frondorffin', ebenfalls megen ber Rochligischen Affaire.
- 1701: Rriegerath von holzbrud und fein Getretair Schufter - aus unbefannten Urfachen. Der Rriegerath heirathete Die Gollanberin.
- 1702: Beb. Kammerier Angelo Confantini, wegen Bumuthungen an eine Maitreffe bes Königs und Spott über ben König.
- 1703-1709: ben Groffanzler Graf Beichling -- wegen Betrug u.f. w. Mit ihm tamen zu Arreft: feine zwei Bruber, ber Oberfalkenler und ber Oberpoftmeister, feine Schwägerin Baronin Luife Rech en berg, geborne Schöning; ferner:
- bis 1797: ber Rammerprafibent Beinrich von Ginfiebel,
  - ber General-Lieutenant von Bentenborf.
- bis 1709: ber Gof- und Juftigrath Georg Gottlieb Ritter,
- bis 1746, wo er ftarb: ber Leipziger Burgermeifter Dr. Frang Courab Romanus.
- 1706 (25. Aug. bis 17. Dec.): bie Bringen 3as cob und Conftantin Sobiesty.
- 1706-1707: ber Borgellainerfinder Botticher, ber berühmte Battul.
- 1708-1709: ber Geh. Rath von Edharbt we gen bes Altranftabter Friebens.

- 1709-1713 ebenfalls wegen bes Mitranftabter Friebens aufgeopfert: Baron 3mhoff und
- bis 1735, mo er ftarb, von Bfingften.
- 1711: Rammerherr von Wolfersborf wegen bes Portrait de la cour de Pologne; fam 1712 auf ben Sonnenstein.
- 1712-1714: Lieutenant Botticher (? Bruber bes Barzellainerfinders) wegen lieberlicher Aufführung von feiner Familie gur Feftung befördert (erftes Beifpiel biefer Gattung).
- 1713-1717: Fürft Stanislaus Jablonowsti.
- 1717—1719: Generalmajor von Sepblig, burch Ariegsrechtsspruch eigentlich zu sechs Jahre Arrest verurcheilt, ward mit zwei Jahren entlassen.
- 1718-1719: ber weimerifche Refibent gu Dresben Lehmann auf preugische Requifition.
- 1719-1720: ber Alchymift Baron Klettenberg, wegen Word und Betrug warb exequirt.
- 1723-1726: Andreas De Parl aus unbefannten Ursachen.
- 1724-1735: Baron be St. Gilaire, angeblich frangofischer Abmiral ebenfalls aus unbekanneten Ursachen. Er ftarb auf bem Königftein.
- 1724: Johann Georg Gaubolb Bigthum von Edftabt -- wegen Bechfelfdulben.
- 1725—1726: ber Garbecapitain de Serrand, verwidelt in die Entführungsaffaire bes schwedischen Obriftlieutenants Johann Roch von Gylbenftein ober Gyllenftiern, eines gebornen Hommers, ber fieben Sprachen verftand und ben

Carl XII. geabelt batte. Er batte, als er 1706 beim Einfall bes Schwebentonige in Sachfen ftand, bie icone Tochter eines Gerichtsbalters gu Delenis bei Großenbabn verführt, bie aus Bram ftarb. Bei Bultama gefangen und ausgewechfelt, war er nach Schweben gurudgegangen und tobtete bier einen Begner im Duell. Er fam nun nach Sachsen gurud und wollte feine Tochter, bie fcon wie die Mutter war, haben. Die alte Großmutter fürchtete, er werbe an ibr banbeln, wie an ber Mutter und wollte fie nicht ausliefern. Bei einem gewaltsamen Entführungsversuche 1724 marb bie alte Brofmutter getobtet. Gplbenftein marb 1724 gu Dreeben enthauptet; be Gerranb als Belfershelfer fam mit zwei Monaten Feftung burch.

1725-1726: ber Garbecapitain von Balagow - wegen Bechfelfculben auf Ansuchen bes Baters.

1730—1755, wo er auf bem Königstein ftarb: ber Ingenieurhauptmann Johann Chriftian Stein firch — wegen Welancholie, weshalb er ichon früher auf bem Sonnenstein geseffen hatte.

Während die Festung vornehmlich bem Abel und ben Offizieren als Bönaufenthalt biente, wo sie, zum Theil, an der Tasel des Commandanten recht wohl speisten, ward für den Bürgerstand ein anderer Aufenthalt aussindig gemacht: das Zuchthaus. Der starke König ließ im Jahre 1715 das alte Augustinerkloster und nachherige Jagdschloß Kurfürst Christian's I.

Balbheim bazu herrichten. Um bie Roften für bas neue Straferablissement aufzubringen, mußten kämmtliche Beamten — bis zu benen hinauf, bie über 3000 Thaler Besolvung ober Pension zogen — von ihren Besolvungen und Bensionen einen Monatabzug leiben. Auch hier befolgte man wieder bas entgegengesetzte Brincip, das man in England beobachtet, wo die kleinen Leute von der Ginkommensteuer frei sind, die großen Lords aber und die Könige selbst von ihrem Bermögen zahlen und zwar von diesem großen Bermögen, wie in der Zeit des stanzössischen Kevolutionstrieges, eine Steuer von 15 pC. Bergebens beschwerte sich die Landschaft in Sachsen über die beliebte Renerung mit dem Abzug.

Die wiederholte Abwesenheit bes Kurfürsten in Bolen beförderte nicht wenig die fast unumschräufte Gerrichaft des Abels in Sachsen. Nach neunundzwansigjährigen Berathungen tam zwar eine nene Landiagssordnung zu Stande, aber am 11. März 1729 behielt sich der Landesherr noch immet das Recht vor, "fie aus landesfürstlicher Macht zu vermehren, zu ändern und zu verbessern." Diese Landiagsordnung ward erft nach 106 Jahren durch die Verfassungsurfunde vom Jahre 1831 abgelöft.

Je mehr bie landstänbifche Birtfamteit abnahm, befto mehr nabm bie Bureautratie ju.

Nicht ber Stadt, aber ber hof hat unter August bem Starten fein goldnes Zeitalter gefelert. Bas Lubwig XIV. in biefer Beziehung für Frankreich war, war August für Deutschland. Einen fo glan-

genben, galanten und beiter bewegten Gof. wie ben foniglich polnifden bof ju Dresben, batte man bis ient in gang Deutschland noch nicht gefeben. früher unter Auguft's Grofvater Johann Georg II. pon Ausländern in Dresden aufgenommen morben mar. mar nur ein Beringes gemefen gegen ben Schwarm pon Fremben, theils Deutschen aus bem Reiche, theils Italienern und Frangofen - welche beibe Rationen Muguft vor allen liebte - theile Danen und befonbers Rolen, bie fich jest bier nieberliegen und gum Theil au ben bochten Gof's, Staats - und Militairamtern gelangten. Der Statthalter, ben Muguft, als er nach Bolen ging, im Rurfürftenthum bestellte, Fürft Unton Egon von Rurftenberg, mar ein Schmabe. ber Bremierminifter General-Kelbmaricall Alemmina und ber Cabineteminifter Danteufel Breufen, ber Dberbofmarichall Baron Lowenbabl ein Bane: zwei Italiener, Savoharben, ber General Graf Lagnafco und ber Marquis Aleury fagen ebenfalls im Cabinet; biergu fam unter Auguft's bes Starten Rachfolger noch ein Bole, ber Graf Sulfomety. ber, ebe er Minifter marb, ale Stallmeifter und Commanbant ber Barforcejagb bes Rurpringen fungirte. Eben fo bienten als Generale und Obriften in ber fachfifchen Urmee mehrere italienifche Fürften, ein Principe Alphonso Filomarino, Duca di Controfiano, Principe di Sugliano, ber qualeich Rammerberr war und ein Duca di Sicignano; mehrere Frangofen wie bie Grafen Fra'ncois Montmorency unb St. Paul. ber fich

1714 mit einer Brand von Lindan vermählte. ein de Debrosses, ein de la Have, ein le Mar. ein de Bodt, ber bas japanifche Balais gebaut hat und ein Cavagniac; bagu viele Bolen. amei Turften Lubomirsty, movon einer, Georg Gemabl ber Grafin Donhoff, einer Maitreffe bes Ronigs warb, ein Surft Rabzimill, ein Graf Sapieha, ein Graf Botody. Des letten Ber-2048 von Curland Ferbinand habe ich icon Ermabnung getban: er war Beneral ber fachfifden Auch mehrere beutsche Bringen ftanben in fachfifden Militairbienften, wie ber Bring Lubwig von Burtemberg, ber Gemahl ber gurftin von Sefden=Bubomireta, einer anberweiten Daitreffe bes Ronigs, ber Bring Carl Lubmig von Solftein-Bed, ber Gemahl ber Grafin Orfelsta, einer naturlichen Tochter bes Ronigs, und bie Bringen Bilbelm und Chriftian von Sachfen-Botba. Der regierenbe Graf Carl Friebrich von Caftell mar General und Gouverneur von Temporar fanben in fachlichem Dilitair-Leipzia. bienft funf Danner, bie europaifche Berühmtheit er-Tanat haben: ber ungludliche Batful bis 1701, ber nachberige venetianifche Relbmaricall Dattbias Braf Schulenburg in ben Jahren 1702-1711. . Graf Beinrich Sedenborf in ben Jahren 1709-1717, ber zulest Commandant in Leipzig mar und nachber in öftreichifden Dienft trat, Graf Samuel Somettau, ber 1718 in öftreichifchen und bann in preufifchen Dienft ging und ber fpatere ruffifche Felbmarichall Mannich, ber 1716 als fächsischer Obrifter imgestellt marb, 1717 zum Generalmajor avenchte, aber von Klemming's Reid und Intriguen vertrieben, 1720 in die Dienste von Rugiand trat: er ward 1741 noch von August III. als Reichsvicar in den Reichszgrafenstand erhoben und starb, nachdem er aus zwanzigfähriger Verbannung in Sibirien zurückgesehrt war, 1767 vierundachtzigfährig in Moskau.

Sierzu famen noch bie fremben Befanbten. Raffer waren in Dresben accrebitirt ju Anfang von Auguft's. Renierung: Graf Barrach, ber jumere ber feiben frauischen Gefandten wor bem Erbfolaefriege: mabrent bes fdwebifden Rriegs: Graf Stratimann, feit 1707 Graf Althann, foater Graf Ronigsegg, ein Liebling bes Ronigs, ber aber bei ben Debauchen, bie er mit biefem machen mußte, feine Gefundheit ruinirte, er ftarb 1751 als Generalfetomarichall, Dberfthofmeifter und altefter Dinifter Maria Thereffa's; und noch fpater Graf Leomolb Balbftein, ber zugleich Dberhofmeifter bei ber toniglichen Anrpringeffin mar. Rufficher Ge funbter mar Fürft Gregor Dolgorudi und neben ibm Butfatl, fpater feit 1705 gurft Demetrins Balligin. Breufifche Gefandte maren: Graf Somerin und Baron Bulom, fpater Gerr von Labben und Graf Truchfeß; englische Gefanbte. waren Mr. Stepney, später Mr. Robinson und noch frater Envoyé Schaub und Reftbent Baron Wodwoard; als frangofficher Gefaubter fungirte felt 1729 Marquis de Monti, als banifcher Gerr von Aumohr, bessen reiche Erbiochter fich nach Sachsen an ben Obensthofmeister ber Königin Mutter hand haub haubolb won Einsie bal verseinatheie, bem. Bater bes ersten Grafen Einsiebel; später mar von Iessen banischer Gesandter. Als schwebischer Gen fander fungirte Barun Bulich, als holläubischen herr von Rumps. Auch vom papstlichen Soss restricte num em Runtus im Dresben. Bahrend bed nordischen Kriegs solgten, um dies beiläusig zu abs mähnen, die des Gesandten Graf Strattmann, Patkul und h. von Jessen Angust überall hin.

Die prachtvollen Refte, Die August ber Starte gab, besonders jum Carneval, zu bem er jedesmuß mit' feinen Staroften und ihren fonen galanten Fragen ans Bolen tam, und fonft bei allen Samiliene gelegenheiten, gogen ben Abel aus allen benachbarten Lanbern berbei. Fürften, Ronige fprachm wiebenbolt ein, fo ber berühmte Bring Gugen, Ronig Frieb. rich IV. von Danemart, Ronig griebrich Bilbeim L von Breufen. Dreimal in ben 3abren 1698, 1711 und 1712 erfchien Baar Beter von Rugland gum Befuche in Dreiben. Ronig von Danemarf im Juni 1769 in Dresben verweitte, famen, wie bas Theatrum Luropaeum ma gablt, nach Unemeis ber Thorzettet binnen viergebm Tagen über 16,000 Frembe unch Dresben, barunten ellein mehr als 200 bobmifche Genfen.

Cetemonienmeifter bes reichen glänzenden Gofte August's war ber bekannte hofport Ichaunn von Beffer, Beffer, ein geborener Burgenlicher, ein Pro-

Maerefohn, war ein Curlander; feine Ramilie fammte aus Ulm in Schwaben, wo fie ju ben Geschlechtern geborte, ber Grogvater marb im breißigjabrigen Rriege auszumanbern gezwungen. Beffer mar geboren 1654. und fam mit einem jungen Guelander, einem Baron von Danbel als beffen Sofmeifter nach Leipzig: biefer batte bas Unglud in einem Duell 1677 meudelmorberifder Beife ericoffen ju merben. Bravour, Die Beffer gegen Die Dorber, Die mit Biftolen und Degen auch auf ihn einbrangen, bewiesen, -"ba er mit folder Bergweiflung unter fie gefest, bag er nicht nur bie ju Ruge in furgem alle von bem Blate verjagte, fondern auch bie gu Bferbe ihr Beil in ber Blucht fuchten" - verschafften ibm bie Theilnahme bes fconften und reichften Madens in Leibgig, ber bamale funfzehnfahrigen, von Beffer fo gefeierten "Catharine Elifabeth Rubleweinin," Sochter bes Appellationerathe und Burgermeiftere gu Leipzig Friedrich Rublewein, ber Erbin von Auerbad's Sof und Raidwig bei Leinzig, welche im Saufe ibres Stiefarofinaters, bes bamaligen Bouverneurs von Ingenieurobriften Titel ergogen Beffer's weibliche Geftalt, feine bollichen Manteren und insbefondere feine Bebichte verschafften ibm nach febenjahriger Berbung, wie Jacob einft um Rabel ihre Sand im Jahre 1661 und die Farfprache bes burd feine Bravour erquidten Derapas pon Deffau, bes Batere bes alten Deffauer's brachte iom in bemfelben Sabre die Anftellung als Legationsrath beim großen Rurfurften in Berlin. Die

geheimen Rathe Fuchs und Meinbers, fpater, Danstelmann und Rolbe-Bartenberg wurden Beffer's Bonner, 1634 erhielt er eine Miffisn nad England, wo er wieder in mehreren Borfallenheiten feine Bravour und Geiftesgegenwart feben ließ, wovon ich in ber preußischen hofgeschichte Melbung gethan habe.

Bon London febrte Beffer über Baris -- 100 er brei Monate bes Unterrichts in ber Sprace und auf ber Bante balber permeilte - nach Botsbam gurud jum Beibnachtsfeft 1695. Drei Babre barauf 1088 verlor er feine Frau, 1690 erhob ibn Briebrich III. aum Ceremonienmeifter und ertheifte ibm ein Abelsbiplom .. megen ber an ibm verfwurten fonberbaren Gelebringuteit. Gefdidlichteit, Sitten', vernunftigen Comportements und in ben allgemeinen Belt - Gaden erlangten Wiffenidaft." Bei ber preufifden Konigsfronung 1701 marb. Beffer Oberceremonienmeifter und Scheimer Rath, gulest feit 1706 mit 1900 Thalern Befoldung. Rach bem Tode Ronig Friedrich's I. 1713 entließ ton aber Friedrich Bilbeim I. mit einem großen Theil bes hofftagte. Beffer trat nun 1717 burd Wiemming's und Dantenfel's Betmittlung als Beheimer Rriegerath und Geremonienmeifter mit 1500 Thalern Bebalt in fachliche Dienfte, Er verlebte bier in Rube fein Aller. Bei Dof ericbien er aber felten . .. ba bie Gefanbten - Aufführung und . beraleiden Dinge, Die Beffern in Berlin obgelegen hatten, vom Sofmaridallamt und bet Ober - Rammere beforgt wurden" - und ber nene Abel ihm bier mehr, wie in Preugen im Bene fant. Er warb meht wie ein Geremonienrath angesehen, bei bem best Sof fich Rath in zweifelhaften Rallen erholte. Die nächste Berattlaffung feiner Anfiellung war bie bevorftebenbe Bermablung bes toniglichen Ruppringen mit ber Ergbergegin, Die 1719 bor fich ging, gewesen. Beffer mußte einen Entwurf gur Ginbolung, aus beut Einzug berfetben auffeben, er marb aber, "meil ber Rönig es in bergleichen Angronungen allen Denfeben guvorthat." bei Seite gelegt und burch Mergruft felbft alles und jebes veranftaltet. Beffer lebte nad grölf Jahre giemlich einfam in Dretten unter feinen foffhaten Buchern, 19,000 ausermablten Banben, ben feltenften Ausgaben, Die er feit mehr als funfzig Jahren aus allen Eden Gurthas mit unglaublichen Roften gefammelt batte: ans allen ganbern wurden ihm bie Budervergeichniffe gugefciich.

Aroy des ansehnlichen Bermögens seiner Frau; das ihn in den Stand gesetzt hatte, sich am Berliner Gose "in einer ansehnlichen Ausrüftung hervorzuthun", war er in guoße ökonomische Berlegenheiten gerathen, namentlich duncke ihn eine Schuld an seinen Schwicze gerschu, den Gemahl seiner einzigen Aochter, den Aribus nalrath von Droß in Königeberg. August ris ihm aus dieser großen Berlegenheit, er Laufte ihm 1737 seine Bibliothek um 10,000 Thaler ab, überließ ihm aber die Benutung derselben die zu seinem Tode in seiner eignen Wehnung. Bessen karb 1729, wierunds seiner eignen Wehnung. Bessen karb 1729, wierunds sebenzig Jahre alt. Sein Rachfolger war sein lange jähriger Annahuensse, bestignister Rachfolger und Bies

graph Johann Ulrich von Köwig, ein Schwabe aus Eflingen, der Sänger der verunglücken Pferbetpopäe "Augustus im Bager" (zu Mühlberg): er mar ein Spezial von Saffe, gab eine Sanntelung damaligen Opern herand, schrieb seicht 1728 "die verköhrte Welt" und flarb als Grifrath und Ceremonienmeister "1744 während ves Neichsvicariats von August III. geabeld, 1744, sechsundfunfzig Jahre alt. Sein Gohn wurde wieder als Legurienstath Aide ves Directours den plaisiers herrn von Dieskau.

Der Sauptcetemoniemmeifter mar, wie gefagt. Muauft ber Sturte feibft : er in eigenet Berfon entwarf bie Blane ju allem großen Soffeierlichkeiten, es war feine Luft in ben Borbereitungen gu biefen mannichfale tigen und immer wechfelnben Bergnügungen gu leben. Beine allgemein besammte Leutseligfeit und Sule machte ibn ste einem ber liebenbrouvbiaften Birthe, rben fomobl bei ben fleinen geften, ben parties fines, mogu nur Die vertrauteften Dannen und herren bes Gofs gezogen mirten und an ber f. a. Confinengenfel ges fpeift wurde, ale bei ben gwoßen ordentlichen und außererbentlichen Golennitaten. Dit ber größten Unfmertfamteit forgte er fur alle Gentiffe feiner Bafte. wie Die Ergabinna ber Martgrafin von Bais reuth von bem Carnevale . Befuche nachweift, ben ille Bater mit bem baneligen Rromprimen Friebrich bem Groffen 1728 in Dresben abflattete. Eteronaifde Gelebritat erlangten feine burch befonbere Rupferwerte bem größeren Bubiffum aufchanlich gemachten Gefts. Schon im Jahre 1695, int erften Jahre feiner Rogierung, ließ er im Carneval einen prächtigen Götterund Göttinnenaufzug halten und darauf in Folso auf
zwanzig Aupferpfatten stechen. Er mußte später 1709
im zweiten Jahre nach der Schwedennoth bei Anwesenheit des Königs von Danemark noch einmal und noch
koftbarer aufgesuhrt werden. "Die Kostbarkeit, berichten die Franksurter Relationen, wird sich niemand
besser einbilden können, als der es mit angesehen oder
aus seinem Beutel dazu contriduiren mussen, den mancher redliche Cavalier, der die schwedische langwierige Visite noch in betrübtem Andenken empsindet,
bei der Lustbarkeit mehr als ein 1000 Thaler dewendet hat, obschon er lieber zu haus geblieben wäre,
als daß er mit betrübtem Gerzen und großen Kosten
ein Götter-Ballet tanzen heisen."

Berrlich und glangend maren August's Saaben. theils Barforcejagben auf ben Birich und andres Sochwild in ben Forften bes Lanbes, theils Sauhagen im Saugarten vor ber Reuftabt Dresben, theile Safen. Rafanen - und Rebbubnericbiegen im großen Barten bei Dresben, theils Rampfjagen mit wilben Thieren im Jager- und Schloghofe, theils guchepreffen auf ber toniglichen Stallbabn im Schloffe. Anguft liebte vor allen Schieffühungen nach bem Biele und beit Ridfang ber wilden Schweine (fomobl mit bem Sinfche fanger, als mit bem Fangeifen), weil ibm in biefen beiben Studen faum Jemant gleich fam, er vererbte biefe Borfiebe auch auf feinen Sohn August III. Berelich und glangend waren feine Ritterfpiele, Carouffels und Sugturmere, feine Rachtschiegen in ber Staltbafen

ober im Aminger ober auf bem Altmartt und feine Scheiben- und Bogelichiegen im Gofichiegbaufe. ale ber Ronig Friedrich Bilbelm 1. von Breu-Ben mit feinem Kronprinzen bem großen Frie brich vom 14. Januar bis 12. Nebenar vier Bochen lang ju Befuch mar, mar am 15. Januar nach bem Souber ein Rachtschießen in ber mit vielen taufenb Lampen illuminirten Stallbabn; ber Ronig von Breufien batte Diefe Art Schiefübungen noch nicht gemacht, traf aber fo gut ins Centrum, bag er eine Menge Rafeten fleigen machte, er gefiel fich fo gut, bag er bis Mitternacht. Mm 25. Januar mar ein Armbruftschießen; bie folechten Schuben, unter benen auch Friebrich mar. erhielten fathrifche Defchente, namlich ,einen lebenbigen fcmargen Biegenbod mit einem Schellengeläute und mit Auchefchmangen in einen fauber verfertigten Blennfolitten gemannt, auf ber Britiche fag fatt bes Rubrera ein ale Capalier gefleibeter lebenbiger fcwarzer Bubelbund; in bem Schlitten eine lebenbige Rane als Frauenzimmer gefleibet, in einem Umbangepelze." Berrlich und glangend maren bes Ronias Comirebidaften, mobei bas Schlog gum Birthebaus eingerichtet August machte babei ben Birth und eine murde. von ibm auserwählte Dame Die Birthin. Gie empangen im Riefenfagle ben in verfcbiebene Banben von Bauern und Berglenten verfleibeten Dof, ber theils ju guß über bie Bange, Die um Die Beftung berumführten, fam, theils gu Bagen burd bie Strafen bet Stadt jog. Alebnliche Sofmirtbichaften und fogenannte Mercerien, nachtliche Dartte, wurden ebenfalls, auf ben

Strufen vor bem Schloffe, im Zwinger und auf bent. Attmarkt fret öffentlich zur Ergöslichkeit alles Wolfsbei glanzenver Inumination gegeben: Die Raufleute und Sandwerker mußten babei zur Beförderung der Inuftrte eihre Galanteriebnden anfilhlagen, Italiener mit tialienischen Waaron, Früchten und derzielthen und Wartsneitentheater und Anschenspieler sich einfluden, der hof genoß immitten des fröhlichen Menstengetümmels seine Auszweil. Derrlich und glänzend waren August's Schlittenfahrten, zu denen einmal 1728 im Garneval zum Behuf eines Damenringelrennens, da Thanwetter einstel, mehrere hundert Bauern in über 300 Wagen tausende von Schnersubern auf den Albemarkt, wo das Kennen statt fand und auf die Straffen führen mußten.

Banz besonders prächtig waren die Masteraben und Redouten des Königs. Sie fanden flatt in dem Riefenfaale des Schlosses oder öffentlich im Zwinger oder auf dem Almarkt. Der Miesenfaal oder heldensfaal, wie schon erwähnt von dem großen Ahnherrn der albertinischen Rufürsten Moritz erbaut, war im Jahre 1701 in einem großen Schloßbrande in seiner ursprünglichen Gestalt zu Grunde gegängen, aber im Jahre 1718 neue erbant worden und nicht minder prächtig, wie seüher. Er eristirt beut zu Tage nicht mehr, er ist bereits seit dem Jahre 1782 in mehrere Pavade- und Audlenzschle zerthellt worden. In diesem großen Riesenfaald war es, wo damals unter dem starken Angust das Gewähl der Masten von steben großen Kriskallfronsendern, auf denm 4-5060

Badelifbier brannten, beftrabit, in ben ungebenern, avalen venetianifion Banbivienein fic aufs Glangenielle geflocifrte. In Dem antiobenben Anbienefagte fanben arbigebn Lafeln, au benen bie einheimlichen und fremben Cavaliere bewirtbet wurben. Der Ronig ericbien babei in feinem Brillantenfdmude, von beffen Bracht noch beut zu Sage bas grune Gewolbe Benanif eiebt : felbft bie fromme Ronigin Cherharbine erfdien, jeboch ohne Daste und pflegte auch mur eine Stumbe lang por ber Safel ju verweilen. Debrere Bochen binburch mar im Carneval alle Abende venelmäßig Niebaute. Die Reftlichteiten begannen im Anfang ber Regierung Euguft's funf Uhr Abenbe, frater nach bem Theater, bas bamais um funf Abt anging, um neun Ubr; fie bauerten bis jum Morgen, wenigftens bis zwei Ubr. Auf biefen Rebouten burften bamais alle anftanbig geffeibete Dasten ericbeinen, es war nur ein befonderer Tangolas für "bie allgemeinen und burgerlichen Masten" und ein anderer fur "bie Berrichaften bes Cofe und bie andern boben fürftlichen. graflichen und abeligen Berrichaften" eingerichtet. In ben Blas, mo ber hof mar, tam niemand, obne Die Maste beim Cintritt abzunehmen und wenn er nicht befannt mar, feinen Ramen bei bem Sauptmann ber königlichen Trabanien anzugeben, ber ihn auffdrieb. Der Bof tangte meift polnische Tange. Sofmasten ericbienen als Domino's und ,, nobles ve-Binter bem berrichaftlichen Tangeireus, nitiens." welther burch Stufen erhoht war, lagen bie Spielgimmer, wo Bont gehalten, L'hombre, Cood = und

Bretfviel und Billard gefvielt wurde. Die Bolizei im Schloffe handhabten Boften von ben Austrabanten, Die in ben Galen und Bimmern bes Schloffes in Barabe aufgeftellt maren, auf ben Rreugmegen in ben Stragen ber Stadt Bachtvoften von ber Milig und Burgericaft. Selbft bie Bauern tamen berein und nahmen an ben Masteraden in ben Strafen Antheil, bei Erceffen murben fie mit Efelreiten beftraft. Daffelbe wiberfubr que ben Safdenbieben und Beutelfchneibern, Die jegumeilen ihre Geschäfte versuchten und auf ber That er-"Bas mir am feltfamften porfam, tappt murben. fcreibt ber befannte Courift bes achtzehnten Sabrbunberte Johann Michael von Loen, mar biefes, bag man fich Abends einander vermasfirt in' ben Saufern und ohne fich an ben meiften Orten gu erkennen gu geben, befuchte. 3d murve etlichemal in Befellichaft pon rinigen Berren und Damen mit gu biefer Luftbarfeit gezogen. Richts ift mir je abentheuerlicher porgefommen: Ruticher, Diener und alles ftaf in Bir agen und tranfen, mo wir binfamen und Die Leute am Tifch fagen. Wir famen unter anbern in ein pornehmes Saus, mo ein fcones Rind mich für ihren Liebhaber aufah: fie fprach mit mir italienisch und fagte mir bei biefer Belegenbeit fo außerorbentliche Dinge, bag ich mich bes Lachens nicht mehr enthalten tonnte. Sie befam barüber einen Argwohn und wollte mir bie Daste mit Gewalt vom Beficht reifen. 3ch fdrie: Dastenfreibeit! molte folde nicht gelten laffen, fonbern, verfolgte mich. indem ich mich rettete und bie Treppen binunter fprang.

bis por bie Thur. Bir befuchten bei biefem Berums fcwarmen auch einen gewiffen Gebeimen Rath. ber mitten unter feinen Babieren faß und uns zum Bill. tommen, ba wir ins Rimmer traten, zu allen Teufeln munchte, wer mir auch fein mochten. Der ehrliche Dann batte ben Ropf voller Geidafte, man fonnte es ibm recht anfeben. Unfere Damen maren bemungeachtet fo muthwillig und nothigten ben guten alten Mann mit ben artigften Careffen mit ihnen auf bie "Fahrt bin in die Bolle, ibr Reboute zu fabren. bofen Engel', fprach er endlich in Ungebulb und laft mich bier in Rube." Er ließ barauf feine Latgien tommen und that als ob er fie gerreiffen wollte, baff fle une in fein Bimmer gelaffen batten. Diefe enticulviaten fic bamit, bag bie Saustbure offen geftanben und wir binauf gefdlichen maren. Deraleichen Biftorien murben um' biefe Beit bie Menge gespielt." Befonbere liebte es August ber Starte fich in bas Mastengewühl bes Carnevals von Benedig zu verfeben: ber Altmartt ju Dresben und ber Bminger mußten baber bie Stelle bes weltberühmten G. Marcusplates erfegen. Go war im Carneval bes Jahres 1723 brei Agge hintereinander bom 7. bis 10. Rebruar öffentliche Redoute auf bem Altmarft: rings umber fanben Buben, je mit funfgebn Lampen illuminirt, mitten auf bem. Martte brannten vier Phramiben mit je Daffelbe wiederhofte fich im Carneunzia Lampen. neval 1728, zu bem ber Ronig Friedrich Bilbelm bon Preufen mit feinem Cohne Friedrich bem Großen fam. "

Bor allem prachtig, berelich und glangent war unter August bem Starten bas Theater; bie frangofifche Comebie und bas Ballet und bie italien ifde Duer. Gine ber größten Bierben Drosbens noch heut zu Tage, Die muftralifche Rapelle, et-Lebte in ber Beit August's ben Anfang ibres weltberühmten Alors. "Die zweierlei Banben ber Coundbienspieler, fcreibt Loen, find bie ausgefuchteften ibrer Urt: Die eine besteht aus Stalienern, Die andere ans Frangofen. Much bie Tanger und Tangerinnen find Rennzofen. Die berühmte du Pare feine ber Savoritinnen bes Ronigs, auf bie ich gurudfomme) bat ihres Gleichen nicht in ber Bebenbigfeit und in ben geschickten Wenbungen; allein man gieht ibr (im Sabre 1718 fdrieb Loen bie Schilberung bes Drefbner Sofe) nun eine ichlechte Tangerin, namlich bie Giement, vor; weil biefe noch alle ihre Jugenbfrafte beifammen zeiget, bie jene verschwendet bat. marb im Jahre 1717 burch venetianische Runftler neu organifirt, ihre Gehalte betrugen an 40,000 Thaler. Der Benetianer Antonio Latti, ber größte ita-Benifche Rirchencomponitt feit und nachft Palestrina. bielt fich von 1717 bis 1726 in Dresben auf, feine Gattin Santa Stella fang in ber Oper als Prima Donna, fie und Lotti erhielten gusammen 10,500 Abaler Gebalt. Der Sopranift Fernando Senesino (ein Caftrat) erhielt 7000 Thaler, Die Margaritha Durastanti, "bie Grafin unter ben 60praniftinnen" genannt, 4000 Thaler, bagu tam ber berühmte Biolinist Francesco Maria Veracini

aus Floreng, einer ber tahnsten Bislinspieler seiner Zeit, ber Rival Tartini's, ber 1200 Thaler erstielt und auf Lebenszeit engagirt ward: seine Laufbahn in Dreaden enbigte aber bereits 1722, wo er sich aus Künstlereifersucht und durch das Lesen alchymistischer Schriften erhitzt, in Geistesabwesenheit zwei Stock herab aus dem Fenster flürzte, zum Glück brach er nur ein Bein, ließ sich auscuriren und verließ nachher Dresden: er flarb erst um 1750 in London. Lotti und die andern italienischen Künstler wurden nur auf die Dauer der italienischen Oper engagirt.

"Die außererbentlichen Befoldungen, fcreibt Loen, bie ber Ronig reichen läßt, haben aus Stalien, als ber haben Schule ber Mufil, Die besten und vortuefflicbiten Meifter biefer Runt nach Dresben gelodt. Benn Senesino und Berselli fingen, Lotti aber die Sonweise fest, fo bort man Alles, mas bie Mufit Schnes und Bartliches bat. Das gange Drchefter ift babei mit ben beften Inftrumentgliften erfullt. Die Schaububne ift (Loen fcbrieb ein Jahr vor ber Einweihung bes großen Obernhauses) zwar an und für fich felbft viel fleiner, als basjenige in Bien, bie Befehung und Auszierung beffelben ift ollein unvergleichlich." Eben fo unvergleichlich waren bie Roften. Sie betrugen nach Fürfte nau's in feiner Befchichte ber Dresbner Rapelle neuerlich gegebenen officiellen Mittbeilungen que bem Archive gufammen ichrlid 85,626 Thaler, ungerechnet bie Ro-Ben ber in Scene : Segung ber einzelnen Dpern, bie gewöhnlich 40-50,000 Thaler betrugen. Die Sahresausgaben beftanben in folgenben Boften:

42,938 Thir.: Die italienischen Operiften,

5,339 ,, ,, , Schauspieler,

1,900 ,, Die frangofifchen Sanger und Sange-

11,250 ,, bie frangöfischen Schauspieler,

7,400 ,, ,, ,, Tanger und Tange-

17,760 ,, bie Rapelle.

Die Oper batte im Jahre 1720, mo Lotti Dresben verließ, ihre Enbichaft. Bon 1720 - 1731 mar nur frangofifche Comebie und Ballet. 1731. amei Sabre por bes Ronigs Tobe, murbe aber für bie Oper wieber ber berühmte Samburger Abolf Saffe als Dberfapellmeifter berufen mit feiner als Gangerin nicht minber berühmten Sattin Fauftina, auf bie ich unter August III. noch gurudtommen werbe. felben Beit marb von bem großen Ravellmeifter und Dragniften Johann Sebaftian Bad. aus Gifenach in Thuringen geburtig, ber in ber zweiten Sauptftabt bes Lanbes Leibzig gemuthlich und in ber Stille lebte, aber zuweilen auch am bewegten Sofe zu Dresben erfceinen mußte, die weltberühmte Baffionsmufit componirt im Sabre 1729.

Das Theater, sowohl bie Oper als Luftspiel und Ballet wurde bamals ebenfalls noch, wie bie Masteraben, öffentlich gegeben: alle anftändig gekleibeten Bersonen hatten ohne Bezahlung Zutritt. Für die Aufführung der großen Opern wurde im Sahre 1718

bei Gelegenheit der Bermählung des Rurpringen mit der kaiferlichen Prinzessin Sosephine das große Opern-haus von Bibiena und Joseph Galli aufgeführt, dasselbe, wo dis zum Maibrand 1849 zulest die Ralmsfonntagsconzerte aufgeführt wurden. Für die Bracht der innern Ausschmudung sorgte der Maler Pompejo Aldrovandini aus Bologna. Das Saus faste 8000 Menschen, das Theater über 500 Personen.

Un August's hofe mar ein unaufborlicher Bechfel von Luftbarkeiten aller Art. Und dazu wurde nicht allein ber gange Sofftagt in Bewegung gefett. fonbern auch bie Schiffer, bie Bergleute, ja fogar bie Armee mußte ju ben hofbeluftigungen bienen. ließ Auguft einmal gur Dochgeitefeier einer feiner beiben naturlichen Sochter von ber Grafin Cofel mit bem Grafen Friefen im Juni 1725, vom 3. Juni an brei Bochen lang, eine bem Luftichloffe Billnit gegenüber angelegte und mit Truppen in Janiticharenuniform befette Reftung, nach allen Regeln ber Runft, burch ein Belagerungscorps von Grenabieren belagern, die Trancbeen eröffnen. Barallelen gieben. Brefche fchiegen und endlich burch angelegte Minen von ben Belagerten in die Luft fprengen, wobei funfgebn ausgestopfte Grenabiere in voller Uniform mit Die turfifde Mannichaft gog fich auf bie aufflogen. Heine Elbinfel bei Billnit jurud, verschanzte fich bier pon Reuem und versuchte bann fich burch Ginschiffung gu retten; Die Cavalerie ber Belagerer gwang fie, als fle landen wollte, burch eine Charge, die auf fie gemacht murbe, fich zu Rriegsgefangenen zu ergeben.

Durauf ward Victoria geschoffen und ein großes Feuerwerk auf ber Elbinfel beschloß bas militairische Schauspiel.

Bleichzeitig mit biefem militairifden Schaufpiel fanben, die hochzeit zu verberrlichen, fogenannte . Bauern - Divertiffemente fatt in bem bamale neugebauten, fogenannten frangofifden Dorfe von Bilinis, mo ber Ronig bie frangoffichen und italienifchen Schaufnieler, Tanger, Sanger und Mufifer feiner Ravelle in einer Reibe von breißig auf feine Roften ausmeublitten Baufern untergebracht hatte. Die Bauern-Divertiffements, bei benen bie Runftler in Bauernfleibern fungirten, beftanben in einem -Maienfeft, wo ber Abof unter ben Daien fpeifte und tangte - in Johannisfeuern - in einem Rornbrefchen in ben Scheunen bes frangofischen Dorfe - in einer Entenjagb auf ber Elbe - einer Safenjaab im Schlofigarten, mobei bie hofzwerge bie Oberjagermeifter und fleine, grungefleibete Rnaben mit fleinen Sunben bie Jager vertraten - in einer Bauernfcule, mo ber hofzwerg ben Schulmeifter machte - in einem Bauernprogeg, mo er ben Dorfrichter barftellte - in einer Bauernwirthichaft bes hofs - und in einem Bauerncarouffel, wo die leithaftigen Bauern ber Umgegend in ibrer Gutmuthigkeit fich bagu bergaben, fich nebft ihren Mabden mit Waffer einweichen zu laffen , inbem ben Bauern, wenn fie bes Biels verfehlten, bei jebem geblftog, gefüllte Bafferfübel über bie Ropfe gusaegoffen wurben, bie Mabchen aber, wenn fie noch einer außgeftopften Buppe, ibr ben Rrang gu entreißen, Liefen, in einen ausgehöhlten, mit einem großen Wafferfaffe' mit Dedel und fleinen Löchem ausgefüllten Boben gentiethen: fobald fle auf ven Bedel traten, fpriste ihnen burch die Löcher beffelben bas Waffer unter die Möde: phöchfter Luft von Sof und Abel. Einmal speiste ver hof sogar in Zigeunerkleibern.

Aufferdem aab es bei biefen breimochentlichen Luffbarfeiten ber hochzeit ber natürlichen Lochter bes Lanbesberen, beren Mutter bamale in ftrengem @mabriam auf ber Weftung Stolpen in ber Rabe fag. weil fie fich eines Cheversprechens, bas ihr ber Koniggegeben, nicht hatte begeben wollen, Die gewähnlichen Bogel- und Scheibenschießen, ein folennes Ringelrennen, übrigens ftets offene Tafet und Comodien. Auch eine Tour nach ber Festung Ronigstein fand flatt. Im 23. Juni erft erhob fic ber hof wieber nach Dres-Saufenbe von Meniden . Ginbeimifde und ben. Frembe, verweilten mabrend jener brei Reftwochen in Billnis, Tredicuten nach hollandischer Art, von Bferben gezogen, fuhren unaufhörlich auf ber Elbe bin und ber zu Beforberung ber Ginbeimifchen und Fremben.

In eben so großem Style, wie bies Mars - und Bauernfest, gab August Benusseste in ben Luftgarten, Dianenfeste in ben Balbern, Reptunsseste auf ber Cibe und Saturnusseste in ben Bergen 'bes Plauen-iden Grundes.

Bei allen außerordentlichen Selegenheiten warb bie höchfte Bracht entfaltet. Eine folche Gelegenheit war die Vermählung des Kurpringen mit der kaiferlichen Bringeffin Jofephin e im Jahre 1719. Die Einholung ber von Wien kommenben Braut geschah auf der Elbe. Eine Flotille von funfzehn hollandisschen Sachten mit weiß und roth gekleideten Schiffern, welche Kanonen führten, und hundert reichvergoldete Gondeln schwammen der Braut dis nach Pirna entgegen. hier bestieg ste den für ste bestimmten Buscentauro. Die Vergoldung dieses, dem berühmten Schiffe in Venedig nachgeahmten Fahrzeugs hatte allein 6000 Thaler gekoftet. Auf ihm befand sich die königliche Kapelle und der Offizier, der die Flotille durch ein Sprachrohr commandirte. Die Schiffsleute des Bucentauro waren hollandisch in gelben Atlas und weiße Seide gekleibet.

Bon bem feierlichen Einzug ber Brinzeffin in Dresden am 2. Sept. 1719 reben bie Annalen ber Zeit mit staunender Bewunderung. Es figurirten babei an 2000 Personen, die theils zum hofftaat, theils zum einheimischen und fremden Abel gehörten. Bon auswärts waren sieben Fürsten, nahe an 200 Grafen, über 200 Barone und über 500 Ebelleute eingesommen. Bon Besser eristirt noch eine Ceremonienbesschreibung in seinen gesammelten Werken; er giebt aber ausbrücklich an, daß, wie schon ermähnt wurde, der König in eigner Berson der Festordner war.

Der König empfing bie Neuvermählten vor ber Stadt auf ber Bogelwiese unter einem Zelte von gelbem Sammet mit Silbergalonen. Er trug über zwei' Millionen Thaler Juwelen an seinem Rleibe, bas von Burpursammet war. Den Zug in bie Stadt eröffnete ber Generalhospostmeister Baron Mordax mit fei-

nem maffivgolbenen, mit Cbelfteinen befenten Roftborn. 3bm folgten bundert Boftoffizianten, gelb und blau. Dann tamen über hundertundfunfzig Jager, grun und Silber, funfzig in ber alten hoffarbe Sachfens gelb und fowars montirte Batichiere zu Bferd mit Bartis fanen, bundert ganbftanbe in ichwarzsamminen Roden und Weften von drap d'or, geführt vom Oberfammerberrn Grafen Bisthum und bem Erbmaricall Thamm von Lofer, fobann bie fremben Cavaliere, bunbert Cavaliere bes fachfifden hofe, Die Rammerjunter, Rammerberren und Minifter gu Bferd, gulest ber Dberbofmaricall Baron Lowenbabl; über breihundert reichbehangene Pferbe und Maulefel mit filbernem Geläute, mehr als hunbert fechefpannige Caroffen und ein Schwarm von Läufern mit Lauferftoden, Bebbuden, Schweizern mit Bellebarben, fammtlich in ber alten Boffarbe Sachiens, Turfen und Mobren in ben polnifden Karben, icharlachroth und weiß. Bagen in fpanifchen Rleibern und Manteln. Bajotten in ungarifder Rleidung mit Streithammern. Bon ber Armee zeigten fich vierundvierzig Berfonen, Die zur Beneralität geborten, in Scharlachuniform mit vergolbeten Andpfen; an ihrer Spite war einer ber größten Cabitaine aller Beiten, ber bamalige jungfte Beneralmajor Munnich, fecheundbreißig Jahre alt, ben Befdlug machte ber Beneral-Feldmarical Flemming, ber ibn bas Sabr barauf vertrieb. neun Escabrons Reiter, barunter Die Barbes bu Corps, bie Grenadiers à cheval und amei Escabrons Cuirasflere, eines mit vergolbeten, bas anbere mit verfilberten Cuiraffen — und 6000 Mann neuuniformirte Infanterie. Dazu kamen noch 1500 Mann von der Dresbner Bargerschaft, welß und roth montirt mit ihren
sechs Fahnen. In den Straßen der Birnaischen Vorstadt, durch die der Zug sich nach dem Schlosse bewegte, bildeten die Barger die Barabe, in ven Stragen der Stadt das Militair, auf dem Schlosse standen.
die Chevaliergatde und die Cadets.

Der Kurprinz, ebenfalls in reichstem Burpurscoftum mit Diamanten besetz gekleibet, saß auf einem spanischen Bferde: vor ihm trugen vier in prächtigen Brotat gekleibete Türken einen Roßschweif. Die Kurprinzessin, in spanischem Tothem Sammt und Golopfanigen Gallawagen mit rothem Sammt und Golopfiereien ausgeschlagen, die acht schwarzen neapolitanischen Pferde wurden an golonen Jügeln und Schnüren geführt: vor dem Wagen ritt der Leibmohr, gesolgt von vierundzwanzig andern Nohren in weißem Atlas und rothschaftachnen Talaren mit Turbanen und Reisherbuschen. Bon den Wällen der Stadt wurden 336 Kanonenschüsse während des Einzugs abgeseuert.

Auf diesen solennen Einzugstag folgten nach den Memoiren des Touristen Böllnis, der Augenzeuge war und laut den Dresdner Merknürdigkeiten auf das Jahr 1719, die zugleich nur beiläufig berichten, daß damals (in Folge eines ungemein heißen Sommers) eine große Theuerung gerade im Lande gehertscht habe noch folgende vier ganze Wochen hindurch gehende Gossolennitäten:

3. Sept.: Te Deum und große Safel bei Gofe

wo die Sofherren und Sofdamen und die Fremben an neun Safeln, jede zu dreißig Converts mit speisten. Bei ber Safel war Musik und Abends die erste Oper Giove in Argo von Lotti im neuerbauten Opern-hanse, womit es eingeweiht wurde.

- 4. Sept.: Solenner Ball im Riefensake von Abends 7 Uhr bis Morgens 4 Uhr: vierundnennzig Rufikanten fpielten dabei auf und drei Collationen wurden aufgetragen, die etste von vierundzwanzig polnischen Pagen in den polnischen Barben, die zweite von vierundzwanzig fächstichen Pagen in spanischen Mänteln und die dritte von vierundzwanzig Mohren und Aufen in bemselben Costum, das sie fämmtlich beim Einzug getragen hatten.
- 5. Sept.: Ein Stud von Corneille im Overnbause.
- 6. Sept.: Großes Rampfjagen mit wilben Thieten im Sagerbof.
- 7. Sept.: Brobe zum folennen Carouffel und wieder Oper: Teofane von Lotti. Da fie fehr lange (von 7 Uhr Abends bis 2 Uhr Nachts) bauerte, soupirte ver Konig im Parterre und ließ ben Damen in den Logen kleine Lafeln sehen.
- 3. und 9. Cept.: Solenned Carouffel im Bwinger.
- 10. Sept.: Anfang ber fogenannten Sieben planeten inftbarteiten mit einem Baftorale: La Gara degli Dei, sesta Musicale im sapanischen Ballit, wobei von fieben Castraten gesungen wurve, welche in einer Botte figent bie fleben Planeten barftellten:

jeder Planet lub zu einem befondern Festin ein. Darauf Souder auf Borzellan an zehn Taseln, je zu zwanzig Couverts und nach dem Souder großes Sonnensoder Apollofest, bestehend in einem prächtigen Feuerwerf auf der Elbe: Jason erobert das goldene Bließ. Während das Castell des Königs von Kolchis auf der Elbe mit Leuchtfugeln beschoffen wurde, wüthete ein surchtbares Donnerwetter, der Blis schlug ein und zündete ein haus in der Virnaischen Vorstadt.

- 11. Sept.: Stalienifche Comobie.
- 12. Sept.: Marsfeft, bestehend in einem solennen Rog- und Fußturnier auf bem Altmarkt, bergleichen seit Aurfurft Johann Georg's I. Zeiten nicht gehalten worden war. Darauf folgte:
  - 13. Sept.: Dper.
  - 14. Sept.: Frangöfische Comobie unb
- 15. Sept.: Jupiterfest, ein prächtiges Caroussel ber vier Elemente, bas im Zwinger zur Aufführung kam. Dabei stellte ber König mit sechszehn Rennern, welche er führte, bas Feuer bar und
  ging in seuerrothem Atlas, geziert mit Brillanten,
  flattergoldnen Flammen und Salamandern, er und alle
  seine Renner ritten Rappen. Der Rurprinz stellte
  bas Wasser bar mit seinen sechszehn Rennern, ste gingen wasserblau mit silbernen Vischen, Delsinen, Muscheln und Corallen geziert, alle ritten Schimmel. Der
  Gerzog von Sachsen-Weissensels stellte mit
  seinen sechszehn Rennern die Erde dar, sie gingen in
  erdbraunen Rleidern, geziert mit Löwen und Tigern
  in Gold, alle Pferde waren braun. Endlich der Ger-

jog von Burtemberg, ber fpatere Gemahl bet garftin von Tefchen, einer früheren Favoritin bes Binigs, ftellte bie Luft bar und ging nebft feisnen sechezehn Rennera bleumourant mit Silber geziert, mit weißen Jündeln, mit Flügeln und fliegenden Barabiesvögeln.

- 16. Sept. war Jagb in Billnig und
- 17. Sept.: Türkenfeft, bem Erbplaneten zu Ehren. Es ward gegeben im sächfischen Serail auf ber großen Plauenschen Gasse im ehemaligen italienischen Garten Gorlysi's, ben ber König mit zwei Millionen Thaler Rosten neu bauen und ganz türkisch hatte meubliren lassen: es war sein Hochzeitsgeschenk für die kaiserliche Schwiegertochter. Bei biesem Türkenseste warreten 350 Janitscharen auf und Abends war Rachtschießen und Ilumination.
- 18. Sept. war Dianen feft: Bafferjagb bei ber Elbbrude, mobei 400 hirfde geschoffen wurden, bem Planeten Luna zu Ehren. Dabei Cantate: Diana su l'Elba vom Kapellmeifter David heinichen, ben ber Kurpring nebft Lotti aus Benebig mitgebracht hatte, geft. 1729 in Dresten.
- 20. Sept.: Mercurius feft: mastirte Nationenwirthschaft mit Lotterie und Jahrmarkt in sechszig Buben in bem mit über 60,000 Lichtern erleuchteten. Zwinger.
  - 21. Gept. : Dper.
  - 22. Sept.: Frangofifche Comobie. Darauf folgte:
- 28. Gept.: Benusfeft, ein folennes Ringel-

men, aufgeführt im großen Garten. — Darauf fam eine Aufführung ber "Quatre Saisons" frangösisches Singspiel vom Oberkapellmeister Johann Christoph Schmidt, einem Schüler Christoph Bernhordt, gest. 1729 in Dreeben. Es ward mit Aanzen auf bem Theater bes großen Gartens im Freien burch bie Cavaliere und Damen bes hofs aufgesührt. Darauf: Souper im großen Gartenpalais. Sobann: Ilumination bes großen Gartens durch 600 große Wachschaften, viele Taufenbe von Lampen und ein großes Beuer von vierzig Klastern Holz auf dem jenseitigen: Ibuser. Julest: Ball im Benustenpel am Zeiche bes großen Gartens bis zum lichten Morgen 5 Uhr.

- 24. Sept.: Oper Ascanio, wieder von Lotti.
- 25. Sept. : Schaufpiel. Darauf nun folgte
- 26. Sept.: Das weit und breit berühmte große Saturnus fest im Plauenschen Grunde. Es begann mit einer Jagd, bei der die hirsche und Baren von den Felsen herabgestürzt wurden. Abends war Bergaufzug von 1500 Bergleuten mit Grubenlichtern und Fackeln. Da wo jeht die sogenannte Kinigsmühle im Plauenschen Grunde steht, war der Tempel des Saturnus und zu feinen beiden Seiten zwei kunftliche seuerspeiende Berge. Es ward angenommen, Saturnus wollte selbst die Saturnalien begehen, zur Beter des hohen Brautpaars. Deshalb hatte er seine Bergse leute aus allen Klüsten des Erzgebirges, dessen Ansang der Plauensche Grund bildet, herausgepocht; sie brachten Erzstussen und Edlgesteine zu Seschenen. Gupido war dabei Wänzmeister und die von ihm in Siber

und Gold ausgapungten Mungen find noch vorhanden. Auf biefes große Saturnusfeft fam:

27. Sept.: Dper.

28. Sept.: Franguffiche Comobie; endlich

28. Sept. fand ber Befchlug fammtlicher Goch-

Bum Carneval 1728 fam König Friedrich Wilhelm von Preußen mit Friedrich dem Großen und blieb vier ganze Wochen. Er schried zwei Tage nach seiner Anfunst an Sedendorf: "Die hiesige Magnissicence ist so groß, daß ich glaube, sie habe dei Louis XIV. ohnmöglich größer sein können und was bas liederliche Leben berrifft, so bin ich zwar war zwei Tage hier, aber ich kunn in Wahrheit sagen, daß derg leichen noch nicht gesehen und wenn der sel. Franke lebte und hier wäre, würde er es nicht ändern können, daher Ich auch Ursache habe hier recht vergnügt zu sein zu.

Die Festlichkeiten, womit wie Wolnische Majestät bie Preußische zu vergnügen suchte, waren in der Kürze Olgende nach Anleitung der Lettres historiques:

Dienstag ben 13. Januar: Der König von Brufen werläst Wursterhausen in Begleitung der Geswerale Grumbkow und Loeben, des Obriften Aröcher, des Obriftseutenant Oxeschau, des Lieutenant haake und des Kammerherrn Ferrand; er wahm Nachtquartier in Elsterwerda, wo ihm Feldmarschall Graf Flemming entgegen kommt und mit ihm soupirt. Bei Tisch eröffnet Psemming dem König, daß der König von Polen sich geschmeichelt habe, ber

Kronpring werbe mitfommen. Sierauf fertigt Friedrich Bilbelm einen Courier nach Berlin ab.

Der Ronia Mittwoch ben 14. Januar. binirt in Großenbain, fommt 41/2, Uhr nach Dresben, er fährt im Wagen bes Felbmarichalls, um incognito ju bleiben und fleigt im Beughaus beim Grafen Baderbarth ab. Der Ronia von Bolen und ber Rrongring hatten fich ichon in Domino = Dasquen gum Keldmarichall, mo fur beute die Affemblee angefagt mar, begeben; auf die Nachricht von ber Ankunft bes preußischen Ronigs tommen fie in ben Dasten ohne Begleitung ins Beughaus, um ben Konig gu übertaften. Muguft und Friedrich Wilhelm umarmen fich gartlich, erfterer ftellt letterem feinen Rronpringen por. Die Bitte im Solog in ben Appartements ber veremigten Konidin gu mohnen, lebnt ber Ronig von Breugen ab. Der Ronig von Bolen und ber Rronpring febren in die Affemblee gum Felomarichall zurud, ber Ronig von Breugen folgt in einer halben Stunde auch in Domino-Masque. Borftellung bei ber Kronpringeffin. Um neun Uhr Souper von gegen awangig Tafeln, welche ber Welbmaricall trefflicht in zwei Galerien und ben Zimmern batte arrangiren laffen, Die ber Majeftaten mar von funfgebn Couverts, bie Rronpringeffin fag zwifchen ben Dajeftaten; man blieb zwei Stunden bei Safel. Folgte ber Ball bis brei Ubr; ber Ronig von Preugen gog fich um Mitternacht gurad.

Donnerftag ben 15. Januar früh zwischen neun und zehn Uhr machen die fächflichen und polnischen Minister bem König von Breugen ihren Gof. Derfelbe befichtigt bas Beughaus; bei ber Burucktunft

findet er in feinen Bimmern August und ben Rronpringen, die ibn gum Diner mit aufe Schlog nehmen. Borber befucht ber Ronig bie Rronpringeffin, Die er gur Safel führt; fie fist wieber zwifden ben Dajeftaten. Die übrige Gefellicaft bilben ber Rronpring, Die Guite bes Ronigs von Breugen, bie Gefanbten Franfreichs, Ruklands und hollands und bie vornehmften volnischen Bei ber Burudtunft ins und fachficen Dinifter. Beughaus trifft ber Ronig ben Grafen Baderbarth noch bei Tafel und bort bier ein Inftrumentalconzert mit an, bas ibm febr mobl zu gefallen fcheint. . frangofifche Comobie und Souver mit bem Ronia an Rach bem Souver Rachtscheibenber Confibenatafel. fcbieffen in ber illuminirten Stallbabn, bas bem Ronig fo mohl geftel, bag er bis Mitternacht blieb.

Freitag ben 16. Januar: Der König besieht bie Ställe und die Rüststammer — barauf Besuch beim Kronprinzen, ben er noch nicht in seiner Wohnung gesehen hatte; ber Kronprinz empfängt ihn unten an ber Treppe; nach einer Unterhaltung von einer Stunde sührt der Kronprinz den König zu seinem Bater. Diner an der Considenziasel. Abends Affemblée in Massen beim Feldmarschall. Der König von Preußen soupirte in einem Appartement des Schlosses, das ihm angewiesen war mit einer von ihm gewählten Geselsschaft von einem Duzend Personen. An diesem Abend kam der Kronprinz Friedrich der Große an und wohnte beim Feldmarschall Flemming, wo der größte Theil der Suite des Königs wohnte.

Sonnabend ben 17. Januar. Der Kron-

pring von Bolen befucht frub ben Rronpringen von Nachmittags fant bas Ringelrennen im Breufen. Solitten auf bem Altmarfte fatt. Bebe ber vier Quabrillen frubftudte bei ihrem Chef, bem Rronpeingen von Polen, bem Bringen von Beißenfels. bem Grafen Rutowsty, einem mit ber fconen Circaffierin Ratime erzeugten natürlichen Sobne bes Ronigs und bem Feldmarfchall Flemming, bei lebterem befand fich Friedrich ber Große. Auf bem Mitmarkt maren vier Rennbabnen errichtet mit einer Baluftra be von grunen Tannenzweigen. beginnt bas Ringelrennen beim Schall ber Trombeten und Banten, Die jeber Quadrille vorquezieben. Ronig von Preugen und ber Kronpring feben que bem Saufe bes Generals Lugelburg gu, mo ber Ronig Das Ringspiel fand in befter Drbnung binirt batte. ftatt und die Damen machten fich bie Breife mit ber Lange, bem Burffpeer, ber Rugel und bem Degen fireitig. Funf Uhr war alles vorbei und die Quabrillen angen in bas alte Palais bes Grafen Flemming (bas beutige Landhaus), wo. fie tangten und jebe an einer besonderen . Tafel nach ber Orbnung ber Breisvertheilung fouvirten. Die Majeftaten und ber Kronbring von Breugen freiften an ber Confibengtafel - um Mitternacht trennte fich bie Befellichaft.

Sonntag ben 19. Januar. Begann zwei Uhr mit bem Feuerlarm wegen bes großen Branbe im Quartier bes Königs von Preugen, bem Beughaufe, beim Grafen Waderbarth. Der Kronpring von Bolen erscheint zu Pferbe auf bem Plate und bleibt bis feche Uhr früh, das Keuer kann nicht gelöscht werben. Der König von Preußen rettet sich auf vie Morisstraße zum Feldmauschall, wohin sich der Aronveinz sofort begiebt, um die Wohnung im Schlosse anzubieten; der Lönig war schon zu Bett gegangen und der Prinz wollte ihn nicht weden.

Der Rönig von Breugen bort frah bie Predigt im Schloft bei Dr. Marperger, bem Oberhofprediger; binirt bann beim Kronpringen von Bolen, ber Kronpring von Breugen beim Feldmarfchall. Nach Tifch befehen fammtliche Gerrichaften bas grune Gewölbe. Abends Comobie, bann Souper bei ber Krongroßschameisterin Brzeben bowsta.

Montag ben 19. 3an uar. Der Ronig von Preugen und ber Kronprinz bezuchen bas Cabettenhaus in ber Reuftabt. Abends Aeboute bis Mitternacht.

Dienstag ben 20. Januar. Der König von Preußen besieht die Kunstkammer und speist in seinem Zimmer im Schlosse wit dem Kronprinzen und der Kronprinzessen und der Kronprinzessen und der Kronprinzessen lassen. Abends Comödie, wo auch der König von Bolen, der zwei Tage lang unwohl gewesen war, sich einsand. Souper beim Feldmarschall, dann Maskerade bei der Gräfin Reuß, wo die Hochzeit des Grafen Zinzendorf mit Gräsin Callenberg geseiert wurde.

Sadien. V.

<sup>\*)</sup> Der Geheime Raih Friedrich Christian Singendorf, Bruber bes Bifchafs ber herrnhuter und felbft Brotestant, Bater ber beiben Convertiten und öfterreichischen Minifter Ludwig und Carl, mit benen bas Gefchlecht

Mittwoch ben 21. Januar: Die fünf herrschaften besuchen ben Jägerhof: Dejeuner, Gesecht wilber Bestien. Der König von Preußen souhirt mit vier bis fünf Damen an rumber Tafel, ber Bring mit einigen andern Damen, beim Grafen Manteufel. Nach den Souper wieder Redoute bis Mitternacht.

Donnerft ag ben 22. Januar. Der König und Kronpring von Preußen besehen im hollanbischen Sause (bem japanischen Balais) bas Borzellain. Ber König speift beim Oberschent Baron Geiffertig, ber Pring beim Feldmarschall. Abends wieber Redoute.

Freitag ben 23. Januar. Früh neun Uhr großes Ringelrennen im Zwinger, wo wieber, wie früher auf bem Altmarkt, Rennbahnen gemacht und alles mit einer grunen Einfaffung, befehr von 1000 Mann Infanterie, umgeben worden war. Wie vier Quadrillen, die ritten, führten:

- 1. Der König: lauter Bolen in gallowieten Golbfleibern mit weißen und blauen Febern auf ben haten, alle auf Schimmeln.
- 2. Der Kronpring: in grauen Rleibern mit Golb gallonirt, mit rothen Febern auf ben buten.
- 3. Der Berzog von Beißenfels: in taffeebraunen Rleibern mit Gold gallonirt, mit rothen Febern.

erloich. Die Grafin Callenberg war die Tochter bes 1709 gestorbenen Geheimen Raths und Gefandten in Bien Graf Curt Reinide Callenberg und einer Tochter bes Geheimen Rathebirectors Friefen.

4. Der Bergog von Golftein: in getben Aleibern mit Silber galloniert, mit weißen Febern.

Man ritt nach ben Ringen, je vier Mann und brach gegen Figuren Langen. Der König und ber Kronpring won Preußen saben, aus einem ber Sale bes Zwingers zu. hier ward auch nach bem Carouffel gespeift. Abends Comodie; ber Konig von Preußen speift beim Feldmarschall, ber Prinz beim herzog von Weißen seifen fels.

Sonnabend ben 24. Januar. Der Rönig von Breußen besichtigt bas türfische Palais auf ber Blauenschen Sasse; beim Ructweg in die Stadt sieht er ben Grafen Mantenfel, ehemaligen Gesandten in Berlin mit einigen Freunden am Fenster, tommt zu ihm herauf und begehrt da zu speisen. Die Majestät war besonders guter Laune. Der Graf Manteusel ließ ein schones Glas mit dem weißen und schwarzen Abler bringen, dessen Inschrift: Frue Druch VVII. houm & AVgVstVs. gerade die Jahl 1728 gab, es führte die Devise:

Sier fieht man weiß und ichmarz freundbrüberlich vereint Es lebe wer as treu mit bewen Ablern meint.

Der König ließ ben Potal bie Runde machen und verbreitete fich über bie Allianz zwischen Sachsen und Preußen, Die schon von ben Vorfahren ftamme.

Der Kronpring hatte beim Kronprinzen von Bolen gespeift, bann bie Comobie besucht und bann einen großen, schmen und zahlreichen Ball, ben ihm bie Krongroßschmeisterin gab.

Sonntag ben 25. Januar. Der Rönig von Preugen bott bie Brebigt beim Oberhofprebiger Mar-

perger und besieht bann nochmals von beiben Kronprinzen begleitet, das grune Gewölbe. Die Gerrschaften
begaben sich sodann nach der Jungsernbastion hinter
bem Zeughaus (da, wo heut zu Tage der Pavillon auf
ber Brühl'schen Terrasse steht), wo sie der König und
bie Kronprinzessen von Polen erwarteten. Man dinirte
und schoß dann mit der Armbrust: hier war es, wo
die posstrlichen Breise, die oben erwähnt sind, ausgetheilt wurden. Sieur König, der Hospoet legte mit
seinen die Tresser und Fehler begleitenden Versen große
Ehre ein. Vier Uhr zieht sich der König in seine Wohnung zurück, speist mit der Feldmarschallin, Prinzess
Radziwill und geht Abends auf die Redoute, wie
gewöhnlich.

Montag ben 26. Januar. Der Rönig von Preußen und ber Kronprinz von Polen erlustigen sich mit ber Fasanen = und hasenjagd im großen Garten, ber König speist beim Grafen Wat dorf, Intendanten ber Fasanerie, zieht sich bann einige Stunden zurud. Nach der Comödie speist er mit dem König und Kronprinzen von Polen an der Considenziasel. Der Kronprinz von Preußen hörte früh ein Concert, speiste bei dem Feldmarschall, besuchte ebenfalls die Comödie. Abends speiste er wieder beim Feldmarschall: vor und nach der Tasel war Ball. Der Graf Rutowstyrtitt als Generalmajor in preußische Dienste und erhält das Regiment Garde du Corps zu Pserde.

Dienstag ben 27. Januar. Die preußische Majeftat befieht die Mertwürdigfeiten ber Stadt. Rach ber Comobie Ball.

Mittwoch ben 29. Januar. Bilde Schweinsjagb im Saugarten vor ber Neuftabt. Theils mit ber Lange zu Bferb, theils mit bem Burffpieß und Bfahlen werben 300 Stude erlegt.

Donnerstag ben 29. Januar. Der König von Preußen befieht bas von Sulfowefty erbaute, seit 1725 vom König gekaufte Luftschloß Uebigau an ber Elbe: es gefällt ihm so, baß er fich ben Blan ausbittet, um ein ähnliches Schloß fich zu bauen.

Freitag ben 30. Januar. Der König von Preußen mit beiben Kronprinzen fährt nach Königstein, wo er speift. Nachbem er bie Bestung besehen, fahrt er nach Großseblig, wo Graf Wackerbarth, ber Intendant bieses Schlosses, ihm ein Souper giebt; er schlöft mit seiner Suite in Seblig.

Sonnabend ben 31. Januar. Der König befieht die Festung Sonnenstein, die Pavillons von Billnig und kehrt Abends in die Stadt gurud.

Sonntag ben 1. Februar. Richts Außer- ordentliches.

Montag ben 2. Februar. Der Ronig von Preugen fieht aus ben Fenftern bes Schloffes einem Fuchsprellen im Schlofhofe gu.

Dienstag ben 3. Februar. Richts von Be-

Mittwoch ben 4. Februar. Diner im Schlof. Um'2 Uhr geben bie Cabets im Zwinger ein gustournier, geführt von ihrem Gouverneur, Graf Baderbarth: fie waren in zwei Bataillone vertheilt, eines mit fomargen, bas andere mit blanken Cuiraffen,

jebes Bataillon bestand aus brei Duadrillen zu je sechszehn Mann, die Capitaine trugen vergoldete Cuiraffe. Die Quadrillen unterschieden sich durch die Farben der Fahnen, Federbusche und Wassendose, die Wossen wuren Biquen und Degen. Lede Quadrille hatte vorn und hinten ein Detachement Infanterie zugeordnet, in der Goffarbe, gelb und schwarz mit Casseuets und Biquen. Erst war das Tournier Mann sitr Bique und Degen und mit geschlossenen Gesmen, dann eine Wextelstunde lang allgemeines Gesecht, während dem vier Bataillone, die die Lampsbuhne einschlossen, fortwährend mit den Mussqueten seuerten. Volgte die Preisvertheitung. Abende Redunte.

Donnerstag ben 5. Februar. Der Konig von Breugen befieht ben Plauenfchen Grund.

Freitag ben G. Februar. 10 Uhr Bogelichießen im Gofichieshaufe: man schoff mit Rugeln und
feste bas Schießen auch bei der Tafel fort, indem jeder
ber vierundzwanzig Schügen der Reihe nach aufstand
und aus dem Feuster schoß. Bor der Tafel zogen
Bauern und Bäuerinnen aus der Umgegend ein, die
die, oben schon bei der Gochzelt der Gräfin Cofel vorgekommenen Festlichkeiten mit den Wasserübelm und
Sprügdedeln und Tänze veranstalteten. Der Kernichas geschah während der Tafel, die fünf Preise
waren Medaillen von vierzig bis achtzig Ducaten:
der König von Preußen, Obristientenant Derschau
und der Bring von Weißenfels gewannen sie.

Gonnabend ben 7. Februar: Richt Ab-

Sonntag ben B. Hebruar: Der König, von Palem ertheilt bem puruhisten Kronpringen und General. Grungskaw den weißen Abievorden. Kingela sennen in der mit Ausschaft von Lampen und Flau-baup illeministen Ginlbahn: der Kronprinz nen Rolen sichte eine Ausdriffe von Ungam, der Painz von Weißenfels eine von Türken.

Monitag benich. Rebruge fant eine aufet. grbentliche Matterabe, eine fogenannte Rationenwitthfchaft flatt. Amifchen 11 und 12 lifte verfammelten fic bie Banban. Der Ranig Muguft und bie Fürften von Sie ichen machtent ben Birth und bie Wirthin, ichre amei Banden maten, aus ben ausenlefen fcbutter Serren und Damen bes Goff und ber Steht formire: es führte fie ber Sofmaricall von Laft. Bomben ber Gate maren: 1. Frangoffiche Bauern. geführt, von Kronprinzen, und ber Kronprinzeffin um Boten. 2. Itglienische Combbianen, geführt nom Beifenfels und ber Grafin Pringen von Drialata, 3., Bergleute, gefühm vom Grafen Ruto main und ber frau Grafin Mantemfal (geberene Blubomaty, aus , Schleffen). Enblich: 4. narmegifche Bauenn, umter Unführung bes Belomarfchalls Tlamming und feinen Gemablin, Bringeffin Babelmill. Der König war Breufen war von ber Banbe bes Bringen von Weigenfels in ber Bontalon-Daste, ber Kronpring von ber bes Felbenarichalls gle normegifcher Bauen.

Alle biese vier Banben bestanden aus je breizehn Baaren, die Chefs inbegriffen, die ihre Gaste bei fich over bei ihren Moitids speisten.

.. Radmittags 4 Uhr gogen biefe bier Banben, jebe unter Bortritt eines Mufilcorpe, ine Birthebaus, bas in ben zwei Barabefalen bes Schloffes aufgefchlagen Bebe Banbe warb vom Birth an ber Guige feiner Familie, feiner Diener und Dienerinnen, Die en have auf ber Treppe rangirt waren, empfanten. alles verfammelt war, begann ber Tang. .. Um 9 Uhr fant Souper in ber Bilbergallerie (bem Riefenfaale) ftatt, ju 104 Couverts: bie Offiziere und Diener bes Soft, alle masquirt, bebienten bie Tafel, ber Birth und bie Birthin muchten ben Umgang bei ben Gaften. Rach zwei Stunden ward die Safel aufgehoben und man begab fich wieder in bie beiben Langfale, wo ber Ball bie in Die fpate Racht fortbauerte. "Cette fête, fagen die Lettres historiques, étoit des plus brillantes qui se soient peut être jamais données dans ce genre là, tant à cause de l'ordonnance que par rapport à la magnificence des habillements; mais ce qui fut le plus admiré, ce furent les soins que le Roi se donnoit peur remplir lui même toutes les fonctions d'un bon hôte et la richesse immense de l'habit que S. M. portoit, qui étoit presque tout couvert des plus beaux brillans, parmi lesquels il y en avoit un au chapean, dont Elle n'avoit fait l'acquisition que depuis une quinzainé de jours qui pése au delà de 194 grains et est d'une beauté achevée."

Dienstag ben 10. Februar wohnten ber König und der Kronpring von Breußen Abends 4 Uhr einem Bastorale bei, das auf dem Theater für die Comödien dargestellt wurde, wo der Kronpring von Bolen ihnen ein prüchtiges Souver an fünf Taseln, jede zu vierundzwanzig Converts gab. Nachher sand man das Theater herrlich illuminiet, das Parterre zum Ball hersgerichtet und alle Logen mit Massen beseht. Der Ball, der 11 Uhr begann, dauerte dis 6 Uhr Morgens; der Hof und die Standespersonen tanzten im Parterre, die Stadtleute auf dem Theater.

Mittwoch ben 11. Februar kam endlich ber Schluß ber vierwöchentlichen Luftbarkeiten. Der Rönig von Bolen war bei frühem Morgen nach Morisburg gesfahren, ber König von Preußen mit ben beiben Kronprinsten folgte 10 Uhr. Man blieb ben Tag in Morisburg, 9 Uhr Abends nahm ber König von Preußen Abschieb, ohne die Stunde seiner Abreise zu bestimmen.

Donnerstag ben 12. Februar. Der König von Breußen erhob fich 3 Uhr Morgens und fand ben König von Bolen bereits aufgestanden, er begleitete ihn noch bis an den Wagen. hier nahm man ben letten Abschied und die preußischen herrschaften subren unter einer Salve von zwanzig Kanonenschuffen ab, wie man bei ihrer Antunft sie hatte lösen laffen."

Mitten unter viefem Schwall von Luftbarfeiten hatte ber fromme preußische Ronig unterm 22. Januar an feinen Freund ben öftreichischen Gefandten in Berlin Grafen von Sedenborf geschrieben: "Ich bin in Dressen und feringe und tange, ich bin mehr fati-

guiret, als wenn ich alle Tage zwei hirsche toht hepe. Den König met uns so viell Höflichkeit, das es nicht zie sogen ist." Und untarm 3. Februar: "Ich gaha zukammende Mistwoche nach hause fatigniret von alle gubte Tage und wohllaben; ift gerolft nit christlich keben hier, aber Gott ist mein Jange, daß ich keine plaisir vannu gesunden und nach sa Rein die als ich von Franheite bergesonmen." — Anders war as mit dem Krompringen, dem großen Friedrich: in dieser Karnevalgeit begannen seine Liaisons mit der schwester von mehren Orfelska, von von venen seine Schwester in ihren Memoiran berichtet.

Das grandisseste und in allen seinen Banhälten niffen colosiathe Kest der polnischen Beriede Sachsens, das August gegeben hat, war das durch gang Europa berühmt gewordene, durch Rönig's Pfendespopos versterühmt gewordene, durch König's Pfendespopos versterkichte große Lustlager dei Mühlberg an ver Etbe — an dem glücklichen Orte, wo der Ahnherr der Alsbertiner sich einst die Kur erstritten hatte — es kommt auch unter dem Namen "Zeithahner Lager" in den Zeissberichten vor. Dieses militairische Vest dauerte himswiederum einen ganzen Monat, den Mauat Inniust 1780 hindurch. Der König hatte in Nexion wieder alle und jede Einstchtungen und alle und jede Einstchtungen und alle und jede Einstchtungen Lustbarkeiten angegeben.

Das Temain bes Lagers umfaste einen Raum von brei Meifen im Umfang: es war burch und burch phaniert, ber Walb, ber zum Theil auf ber Plane gestanden hatte, war burch 500 Bauern und 250 Bergiente von Freiberg ausgewebet worden. Au-

auft batte in bem Logen 20.000 Mann Infanterte und 19.000. Mann Cevallerie verfammelt, theile facifice. theils polnische Truppen. Alle moren nach ber neuen frangauffchen Manier eingenbt und alle gang neu equivint. Unter biefen Arubopen zeichneten fich burch ibre reichen Uniformen besonders aus: Die Chevaliergarte. bie Grands Mousquetzires ju Pferb, bie Grenadiers à cheval, die Gardes du corps 24 Piero, die Spabis und bie Cofaden, und von Auftrumpen ben Janie fcharenbataillon und bas Bataillon Leibarenabiergarbe Die Stiftung ber Cocabron Chengliere garbe trifft ins 3ahr 1704; es befband urfprünglich aus fechaig Offigieren unter bem, Dbriften 3obann Mengel von Robwoth, ber im Sabre 1714 nebit feinem Bruber, Obermarfchall beim Bringen von Drawien gegraft ward unt 1727 unbeerbt ftarb. Rospoth hatte bie geheime Orbre, bie beiben Gobicaty's iden Bringen aufaubeben. - Diefe Chevaliergarbe blieb und beftand jest aus 200 Mann lauer Abeligen mit Lieutenantadatafter und es commandirte bies belbe ber italienifche Braf Lagnafco, General und Cabineteminifter bes Ronigs. Die Montur maren Rebersollets mit Gold und Biglet befest und barüber blaue min Goldtreffen befette Beften: auf Bruft und Ruden maren, fo fern fie ber palnifden Beriode zu liegen foienen, Die Werte gleichfam: als theologisches Amulet gestickt: "Jehovah vexilium menm." Gott ift mein Schild - Die Devife Aurfunt 3obann Geora's III.

Die Escapion Grands Mousquetaines bestand aus

100 Mann, ebenfalls aus lauter Abeligen mit Lleutenantscharafter und es commandirte dieselbe der polnische Fürst Georg Lubomirsky, Gemahl der Gräfin Dönhoff, der früheren Favoritin des Konigs. Diese Escadron trug Paille Collets und darüber rothe mit Silbertreffen besetzt Westen, hinten und vorn befand sich darauf ebenfalls das gestickte Jehovah.

Die Grenadiers à cheval bestanden aus zwei Escadrons, es commandirte ste ein Prinz von Gotha, die Unisorm war roth und blau.

Die Gardes du corps ober die reitenden Arabanten bestanden aus feche Escadrons, es commandirte sie ber Gerzog von Sachfen-Beißenfels, die Montur war carmoifin mit hellblauen und gelden Borben, die Kurasse waren rothgestrnist, bei den Offizieren rundherum vergoldet und in der Mitte ein goldner Stern.

Das Janitscharenbataillon ging ganz in Golbftoff. Endlich bas Bataillon Leibgrenadiergarbe Rustowsky bestand aus ben größten Leuten ber Armee, entzückte beshalb besonders ben zum Besuch bes Lagers gesommenen König Friedrich Wilhelm I. von Breussen, seine Montur war citronengelb und ponceau mit filbernen Borden; es commandirte daffelbe ber Graf Rutowsky.

Das Saupiquartier bes Königs mar in Zeithann. Es bestand aus einem leichten von holz erbauten, aber coloffalen und reichbecorirten vieredigen Pavillon; er hatte vier Eingänge, bestand aus zwei Etagen und einem Souterain und war in und auswendig mit

grüner und buntbemalter Leinwand befleibet. Die Malerei hatten sechs ausbrücklich aus Italien verschriebene Maler hergestellt. Dieser Pavillon war mit Wall und Graben befestigt, von außen versahen die Jamtsscharen, von innen die Cabets die Wache. Auf dem Dache wehten zwei Blaggen mit den Worten: Otia martis, die Ruhezeit des Kriegsgotts. hier wohnte der König mit zweien seiner natürlichen Töchter, die die Honneurs bei ihm machten, der mit der französssischen Madame Renard erzeugten Gräsin Orsse lesta, die wenige Wochen nachher den Prinzen von holsteins Wed heirathete und der mit dem polnischen Grasen Bielinsty vermählten Schwester des Grasen Rutowsky:

Außer biefem coloffalen Pavillon hatte ber Ronig noch zu feinem und feines Gefolges Gebrauch zwei große Belte.

Bum Besuch gekommen waren: ber König von Breußen mit seinem Kronprinzen, bem nachherigen großen Kömig Friedrich, der alte Dessauer und stebenundvierzig Gerzoge und Kursten vom Sause Sachsen, von Geffen Caffel und Darmstadt, von Braunschweig, Medlenburg, Holkein, Anshalt, Schwarzburg, von Würtemberg, Lichstenstein, Lobkowig, Fürstenberg; ferner sunfzehn Gesandte des deutschen Kaisers und des Kaisers von Rußland, der Könige von Frankreich und England, von Holland, Breußen und Schweden; außerdem noch neunundschilg Grasen und achtundbreißig Barone. Auch August's berühm-

tefter naturlicher Cohn von ber Grafin Ronigs. mart, ber Marichall von Sachfen, war aus Frankreich gefommen. Das Lager glich wegen ver zahllegen Lesucher und ber vielen Raufbusen einer großen Weffe.

Wanoeuves und Aressen Balle, Conzerte von italients schen Sangerinnen, italienissische und französische Combbien, Jagben, Muminationen und Fenerwerke. Gins dieser Fenerwerke währte von neun Uhr Abends bis zwei Uhr Morgens, suns volle Stunden. Die colossalen Berüfte dazu nahmen eine Breite von 244 Ellen ein und waren 96 Ellen hoch. Nicht weniger als 18,000 Stämme holz bes ausgerobeten Walves und 360 Scholl Breier wurden dazu verwendet und 6000 Ellen Leinzwand, die die fochs italienischen Maler bemalt hatten. Ueber ein halbes Jahr lang hatten 200 Zimmerlente varan gearbeitet. Es bramten dabei 32,000 Lampen.

Ein Riefenkuchen ift berühmt geworden, den man tei diesem Mühlberger Luftlager einmal bet einem Panquet auftrug. Er hatte eine Länge von 14 Elelen, eine Breite von 6 Ellen und war 1½ Elle viel. Er hatte neun Stunden lang gebacken und es stecken in seinem gigantischen Eingeweide 17 Scheffel Mehl, 4 Aonnen Milch und 82 School Gier. Er wurde zur königlichen Tasel auf einem ungeheuern Bagen mit acht Pherbon gefahren. Ein Zimmermann schnitt ihn nit einem drei Ellen sangen Messer unter der Ausstellen des Obersandhaumeisters auf.

Wie August ber Starte gu bem erften gon-

fen Wefte, bem Goner- imb Gbttinnen-Aufzug, bas er beim Ameritt feiner Regierung im Sabre 1685 aub. ein großes Rupferwerf hatte ftechen laffen, Hif er guich gu biefem letten und größten Befte feines Bebens, bein Mabiberger Luftlager, ein eignes Rupferwert flechen burd ben Benetianer Zucchi. 66 anthatt 200 Realfolioblatter und bie Roften betrugen allein 200,000 Thaler. Der Ceremonienmeifter und Dofpost Roula befang bas Lager in feiner freilich bebontenb vernngludien Pferbespopbe "Auguftus im Lager." Die Befammitoften aller Feftlichkeiten bes Dubtberger Luftlagers follen fich nur auf eine Million Thalor belaufen baben, Rebfifer aber in feinen Reifen giebt fünf Millionen an. Dafür bezeugte aber auch ber Mercure historique ber gesommten großen Belt von Europa, baff biefes Luftlager Auguft's bes Starten bas Luftlager weithin übertroffen babe, bas bereinft ber prachtige Lubwig XIV. bei Compleane veranftaltet batte. 3m Jahre 1753 lief Friebrich ber Grofe ben Obriften von Balbi ein Buch herausgeben : "Erflarung und genane Befdreibung bes Manbvers im Lager zwischen Spandau und Gatom." Da befannt gemorben mar, bag G. f. Daj. bagu felbft Materialien geliefert babe, fo murbe bas Buch "Gochfibenenfelben" gu Befallen mit Begierbe gefauft und gelofen. aber mertten auch bie Leute, bie gerabe feine Sattifer maren, bag es nicht anbers als eine Dhafification fei - es war bie Berfiftage bes Auguft'ichen Luftlagers bei Mühlberg.

Richt iblos iber König gab am Dresbner Gofe

glangende Tefte, sonbern auch feine Favoriten und Savoritinnen. herr von Loen fab im Commer 1718 zwei solche Tefte, bei benen es ziemlich jovialisch, ja tumultuarisch zuging.

"Den 12. Mai 1718, erzählt er, gab die Gräfin von Donhoff bem Könige auf beffen Geburtstage ein Best in ihrem Garten.") "Alle zu bem Best
eingelabene junge Damen erschienen in weißen untt
Blumen ausgeschmudten Rleibern als Schäferinnen. Sie hatten Kränze auf ben häuptern und Stabe in
ben händen. Eine jede erhielt einen nach dem Loose
ihr zugefaltenen Cavalier. Den Anfang machte ein
französsisches Schauspiel. Darauf begab sich die ganze
Geselschaft in ein von Laubwert erbautes großes Sommerhaus. Der ganze Garten war erleuchtet und hatte
in ben beiden Eden zwei Kabinette. In jenem speiste
ber König mit ben vornehmsten herren und Damen,
und in dem andern die übrigen-Gäste. Die Musit
ließ sich oben über dem Luftgebäude bes Königs hören,

<sup>\*)</sup> Die Grafin Donhaff war die Favoritin des Konigs nach dem 1716 erfolgten Sturze der Grafin Cosfel. Ihr Garten war ein Luftgarten, den die Gemahlin Johann Georg's 1. angelegt hatte, der nachher dem General von Birtholz zu Ende des fledzehnten Jahrhundberts gehörte und jest ein öffentlicher Ort vor dem Wilsbruffer Thore in Fischersdorf ift, der nach den Ramen Birtholz führt. Als die Grafin das Birtholzische Haus und Garten bewohnte, hieß es das türtische Haus, well es, wie das später für die Kurprinzessin Josephine eingerichtete Sorlufische Haus und Garten ebenfalls türkisch meublirt und nach Art des Serails eingerichtet war.

boch fo, bag man bie Spielenben nicht feben fonnte. In ber Bertiefung zeigte fich ein mit Lichtern erbelltes Grottenwerf mit Bafferfallen und brennenben Sinn-Alles gefiel mir bei biefem berrlichen Wefte. Rur zulett fab ich, daß die Menfchen ibrer Luft nicht ebrende Schranten feten fonnen, ale bie bie Unluft bagu fommt. Dan tranf fart wo ber Ronig mar. Einige polnische Magnaten, benen bie Deutschen mader jugefest batten, fanden fich übermannt. Sie mollten ausweichen und jene als Sieger binterlaffen, allein bie Bache icutte vor, bag fie Befehl batte, niemanben ben Ausgang zu verftatten. Giniae barunter faben fo blag aus wie ber Tob; ibre Ropfe madelten auf ihren Soultern und ibre Rufe thaten ungewiffe Tritte. Es hieß: Sta pes, sta mi pes! Sie taumelten bem ungeachtet voller Ehrerbietung vor bem Ronige berum. Gin polnifder herr wedte bei mir Mitleiben - Er that nicht anbere, als ob er ben Beift aufgeben wollte. Gin anderer Bolade murbe milb. Er fcmur bei bem beutschen Teufel, man folle ibn berauslaffen Als man feinen Ernft fab, ließ man ihn geben."

"Ein anderes Luftfest gab ben 31. Juli der Gunstling des Königs, der Feldmarschall Graf von
Flemming. Er ließ sechs Regimenter eine Stunde
vor Dresden (auf eine große Wiese nach Laubegast, Pillnitz gegenüber) ins Feld rücken. Die ganze königliche Leibwache zu Pferde befand sich mit dabet. Auf
ben Göhen waren Kanonen aufgepflanzt und Alles
regte sich, unr dem hofe das Schauspiel von einem
förmlichen Aressen zu geben. Dier ließ der Krieg

überaus foon. Die Gorben trafen auf einanber mit einem gleichen Reuer. Ihre Gomentangen, ihre Auariffe. ibre Abguge --- fury alle: ibre Bewegungen geige ten etwas Murchterfichluftiges; weil. Riemand babei gu Schaben fam. Der Ronig, mit ber Grafin Donhoff und ber litthauifden Rronfelbberrin Bowit (ibrer Schwefter), welche als Amazonen gefletbet maren: nebft ben meiften groffen Berren maren gu Bferbi, bie übrigen Damen in Rutiden mit Gedien beibannt. ---Rach geenbigtem Treffen feste fich ber Ronig unter einem arogen. Gezelt mit ben vornehmften Gerren und Damen gur Tafel. Noch zwei große Tifthe maren in amei anbern Gezelten fur bie Cavaliers und Premben aufgebedt. Babrend ber Dabigeit liefen fich bie Ranonen, Trombeten rnb: Bauten mit abmedfolnber Denfit boren. Das: luftigfte Schaufpiel begann nach. geendigter Tafel. Die Tifche murben nicht aufgehoben, fonbern bas Eftwert ben bungrigen Gofbaten preisgegeben. Beil es an Brob gebrach, fo befatt ber Feldmaricall 1000 barte Gulben in Die vorbandenen Stude Brob an fleden. Es wurbe bieranf gum Sturme geblafen, bie in Schlachtorbnung geftellten Solbaten rannten muthig auf bie mit Speisen gefällten Tifde los, bie Borberften wurden von ben Gine terften gu Boben gebrudt, fogar, bag auch bas eine Tischblatt mitten von einander geborften und alfo mobi uber 100 Dann auf einem Saufen unter einander mublten."

"Darauf wurde Alles aus bem Wege gefchufft, in bem toniglichen Belt aber ein Teppich ausgebreiter und Abends bis 7 Uhr getangt. Der Felbmaricall trant babel feinen Gaffen mader zu und murbe felbft Betrunten. Der Abnig fcbien auch nicht mehr gant nuchtern, bod beging er nicht bie geringfte feiner Dajeftat undnftanbige Ausschweifung. 3ch beobachtete bier mittelbigft bie Darter eines gewiffen Rammerberrn, welcher bie Aufwartung bei bemfelben batte. Diefer fund mobil eine balbe Stunde lang mit einem Blufe Baffer Binter bem Konige und war babet fo mantelmuthig auf ben gugen, baf man ibn mit einem Binder batte über ben Baufen ftogen tonnen. Der Belbmatichall abet war vor Freuden außer fic. Er fiel bem Ronige, ale er fich wegbegeben wollte, gang vettraulich um iben Buls. "Bruber, fprach er, ich fage bir bie Freundschaft auf, wenn bu weggehft." - Die Graffin von Donboff, walche ben Ronig nie verlief, fuchte ibn von folden Unanftandiafeiten qurudathalten. Allein Flemming war viel zu vergnugt,' ale baf er fich biesmal mit bem Boblanftande batte viel zu fcaffen machen follen. Er wollte bie Grafin liebreich in feine Arme folliegen." Er machte ibr Complimente in ben allervertraulichften, ja nach unfern Begriffen gar ehrenrührigen Ausbruden. "Du" fleine S'... fprach er, bu' biff both eine gute B' ... " Dergleichen Complimente war' bie Grafin von bem Relbinaricall, wenn er getrunten batte, fcon gewohnt. Se beantwortere folde mit Laden und bemubte fich nur, ibn vom Konige abzuhalten." Der Tourift giebt" aber boch gut, bag beim Gelmritt nach Dresben ber Rbnig wirflich und auch bie Grafin von Donhoff beinabe vom Bferbe gefallen fei. Der Ronig war mit feinem Bferbe bintenuber gefdlagen, einer von feinen ftarfen Läufern, ber gleich bei ber Sand mar, griff ibm unter bie Arme. Alles lief barüber gufammen. Man machte ibm von allen Seiten Borftellungen, ju geruben, fich in eine Rutiche ju fegen. Den Stallmeifter Radnis, ber etwas beftig in ben Borftellungen mar, fließ er im Borne von fich, ber Grafin erwieberte et mit aller Galanterie: "Laissez moi Madame, je connois mon cheval, ne vous en mettez pas en peine." Damit sprengte er in Galopp nach Dresben, bie Chevaliergarbe und ber gange Sof ibm nach. Die Grafin warb, ale fie vom Bferbe fant, burch einen ber Cavaliere gerettet, fie bebachte fich barauf, wiewohl fie ebenfalls eine gute Reiterin mar, nicht lange und feste fich in eine fechefpannige Rutfche.

"Nachdem sich auf solche Weise ber hof entefernt hatte, begunnte ber Feldmarschall immer noch luftiger zu werden. Er griff in Ermangelung ber Damen nach den anwesenden Grisetten und sprang mit ihnen herrlich und in Freuden herum. Endlich brach die Nacht barüber ein und machte dieser sehr natürlischen Kurzweil ein Ende."

"Ich befragte einen von meinen guten Freunden, ber bes hofs kundig war, ob die bezeigte Unehrerbietung bes Feldmarschalls gegen ben Rönig ihm so hingehen wurde. "ha! sprach er im Lachen, bas find wir so gewohnt. Flemming hat wohl noch andere Sachen angefangen; allein wenn ber Rausch verschlafen ift und er wieber nach hof kommt, so heißt es

"Ich hore, Blemming ift gestern ein wenig narrisch gewesen, Ihro Majestät werben es ihm boch nicht ungnäbig nehmen!" Der König lacht barüber und bann ift Alles wieder gut."

Berr von Boen befdreibt zu biefem Daifeft ber Grafin Donboff und zu biefem Julifeft Flem ming's noch ein brittes Beft, bas ber Ronig felbft am 14. Auguft 1718 ju Morisburg gab, eine fogenannte Rationenwirthichaft, wobei bie ohngefahr 200 Berfonen ftarfen Rationen ber vier Belitbeile, ber Ronig, Graf Moris von Sachfen, Die Fürftin von Tefchen und bie Grafinnen Ronigemart, Donboff und Bosti, Die gurftin von Bei-Benfels und eine Menge Berfonen vom erften Rang, Einbeimifche und Arembe figurirten. Der Baubifdauplat ber Luftbarteiten mar eine bei bem großen Teiche por Morigbung zierlich aufgeworfene Luftichange, auf welcher verfchiebene, burch Galerieen verbundene und inegefammt mit grunem Laubwerf umwunbene Gale und Cabinette aufgeschlagen maren. Es fanben Schifferrennen mit hollanbifchen Rahnen und venetianifchen Sonbeln und Entenjagben auf bem großen Teiche und befonbers Birich- und wilbe Schweinjagben um ben Teich herum ftatt. Das Besonberfte mar, bag, ba bas Schloß und bie babei liegenben Scheunen und bie langs bes Teichs aufgeschlagenen paar Reihen Baraden für fo viele Menfchen nicht binreichten, viele unter ben Belten, in ben Rutichen, ja im Freien unter Baumen und Gebufden ichlafen mußten, wobei Unterschiedliche beim Aufmachen am anbern Morgen fich ihrer Gute, Be-

Sat prota biberunt! --

Berr von Loen ichließt mit folgenben Borten über ben hof von Dreeben in ber "polnifchen" Beriobe Auguft's bes Starfen, nachbem er ben Carneval vom Sahre 1723 beschrieben hat - und bei jebem Carpeval bauerten bie Teftlichkeiten ber Dasteraben Abend fur Abend hindurch mehrere Bochen -"Dresben icheint ein bezaubertes Land, welches foggr Die Traume ber alten Boeten noch übertrifft. Man konnte bier nicht mohl ernfthaft fein, man wurde mit in die Luftbarteiten und Schaufpiele hineingezogen. Es ift zu verwundern, bag bei einem folchen, Rets fortftreichenben Gewühl ber Menichen, ba es nicht anbere fchien, ale ob fie blos lebten, um fich luftig zu machen, Die Wefchafte nicht bas geringfte Sinbernig fanben. Wenn ein Theil ber Racht mit allerlei Luftbarfeiten mar jugebracht worben, fo fab man ben anbern Morgen jedermann wieber auf feinem Boften, ben Raufmann in feinem Gewolbe, ben Golbaten auf feiner Barabe, Die Schreiber auf ihren Rangeleien, Die Rathe in ihren Collegien und Die Rechtegelehrten in ihren Berichteftuben." Gier giebt es immer Dasferaben, Belben- und Liebesgeschichten, perirrte Ritter, Abentheuer, Birthichaften, Jagben, Gougen - und Schaferipiele, Rriege = und Friedensqufzuge, Geremonien, Grimaffen, fcone Maritaten u. f. m. Rurg, Mues spielt. Plan febt gu, spielt mit und man wirp felbft gefpielt!" - -

26 wurte ein großer Jorthum fein . wenn mun glanben wollte, ber allerbings coloffale Aufmand fir bie Brilwitbanteiten. im Ranbe feibft gemacht, bube allgemeine Umufniedenbeit andeitt; im Smanthil, er fand im Bolle, die wenigen Cieferblichenben ausgenommen, manefbellten Beifall. Ausbroret ift gar micht abzuftreiten, baff ber alanzenbe Sof eine ungebemere Menge Frembe, fowohl nach Dresben als nach Leipzig auf vie Meffe, bie ber Gof febr banfig besuchte. ang, bie allerbings febr viel Belb fiffig mattten Und bann galt noch ben, beut ju Lage freilich fram mehr fafibaren befdrantten bamaliaen Beariffen bon Rationaldsonomie und Kinangkunk, der Sas als unameifelhaft und zwar faft in allen Goichten bet Gefellichaft: "Wenn nur bas Gelb im Lande bleibt, fo fann ber hof aufgeben laffen, mas und wie viel er will, ja es ift gerabe que, wenn er recht viel bevenfirt, bamit bas Gelb unter bie Leute fommt, bamit bie Gewerbtreibenben ibren Berbienft baben." Ronig, fcreibt ber Spurift Loen, fceint recht geboren ju fein, ben Denichen Luft und Freude ju machen. MUe feine Luftbarteiten find auf eine Art angeftellt, baff fein Bolt nicht barunter leibet und feine Schate Er beförbert baburch bie nicht ericobuft werben. Rante, Die Wiffenschaften, Die Sandlung und ben Umlauf bes Gelbes, wobon alle Sandthierung und Rabrung ibren erften Trieb befommt. Biele meinen, August batte bas Gebeimnik Golb zu machen. tft glaubitd, baf, mo biefe Biffenfchaft ber Bermanbe lung ber Metalle möglich mare, biefer Ronig folche

befinen mufite. Alle demifde Bbilofopben baben ibre Runfte bier probirt und bie Ausgaben bes Ronias berieben fich aleichsam auf unerschöpfliche Ginfunfte. 3ch bin aber ber Meinung, bag biefe Deftillirer nichts bagu beitragen, wohl aber bie ftattliche Banblung, bie reiden Bergwerfe, ber gesegnete Aderbau und eine Menge Bolf, bas fich burch Aleig und Arbeit nabret - Quellen, bie nicht zu erschöpfen finb, wenn bas Gelb fein im Lanbe berum läuft, ba mehr bineingebracht, als binausgeschleppt wirb. Sachien bat es unter allen beutichen ganbern barin am weiteften gebracht." Die, obne alle weitere reifliche Brufung gab feftgehaltene boctrinare Ignorang bes fogenannten Dercantilfpfteme bielt alfo - und bas ift febr gur Entfoulbigung bes Sofes zu betonen, in biefem Bunfte gang gleichen Schritt mit ber öffentlichen Meinung. Der hof machte fich burch bas Belb, bas er bei ben unaufhörlichen Luftbarfeiten, wenigftens in ben nachften Umgebungen und namentlich unter bie Burger ber Refibeng brachte, wirflich bei biefen beliebt. Und bann ift vor Allem bas, mas fo gang auf ber Band liegt, nicht zu überfeben: ber hof erlangte bei ben fort und fort angestellten Seftlichkeiten bamit eine nicht geringe Bopularitat, bag er fich noch nicht, wie fpater unter August III. und feiner Gemablin, ber ftolgen taiferlichen Bringeffin Josephine gefchab, vornehm abichloß, fonbern Jebermann an aller und jeber Luft moglichften Antheil vergonnte. Die Leute fühlten boch bamale noch, bag fie fur ihr gutes Gelb etwas fur ihre Ergöblichfeit und Rurgmeil hatten.

4. Intriguen ju Ginführung bes Ratbolicismus. Ermorbung bes Magifter Sahn.

In einem anbern Buntte wich bie öffentliche Deinung fehr ftart und ichneibend ab bon bem, mas in ben hoffreifen fefigehalten murbe, im Religionspuntte. In bes Ronigs Matur und Befen lag, wie ich fcon bemerkt babe, gewiß Bigotterie und Brofelytenmacherei nicht. "Auguft, fagt man, fcreibt Loen, bat bie Religion veranbert! 3ch wurbe es jugeben, wenn ich gewiß mußte, bag er zuvor eine gehabt hatte. Es ift bekannt, bag er von Jugend auf ein fleiner Freigeift mar, ber nicht mehr glaubte, als mas viele unferer Fürftenkinder inegemein zu glauben bflegen: namlich bag ein Gott im himmel fei, fie aber als Fürften auf Erben thun tonnen, mas fie wollten. August batte bemnach, als jer zur romifchen Rirche überging, eigentlich noch feine Religion: man fann aljo nicht von ihm fagen, bag er bie feinige veranbert batte; er nahm nur eine an. Wie eifrig aber er fich barin erzeigt, lebret unter anbern bas Erempel mit feinem großen Bund, bem er ben Rofenfrang um ben Bals bing, ba ibn fein Beichtvater erinnerte, ber Deffe mit beigumobnen. Wir fonnten bergleichen Begebenbeiten noch verschiebene anführen, um zu beweisen, baß bie Berren Catholifen eben |gar feinen eifrigen Brofelyten an G. Ron. Daj. gemacht haben." auf feinem Tobtenbette befannte ber befannte Batful: "Der felige Raifer (Leopold I.) fcrieb mir einsmals, ich follte ben Ronig mit guter Manier gu einem reaularen Stanbe bringen. Diefen Brief wies ich bem Ronig; ba lachelte er, fprechenb: "ber Alte follte fich ums Regefeuer befummern, Er tommt eber babin, als ich. Ibro Sobeit, Die Rrau Mutter Des R. August baben mich in felbigem Kalle versuchet : ich bebe es gethan, aber Unbant verbienet und mich bestwegen in Ungelegenheit gefetet." August war indifferent, auf-Er bachte nicht bavan, ein aeflärt war er nicht. Tolerangebiet, wie in Breugen und Deffen gefcheben war au erlaffen und gewerbfleifige reformirte Emigranten ins Land ju ziehen, obgleich, wie bas Manufeript Bolframebouf's febr richtig bemertt, "bies Mittel ibn in ben Stand wurde gefest haben, bie Unverfchamtbeit und ber Beig feiner Beifilichteit ju gugeln. Die ihm beftanbig entgegen ift und in ihren Brebigten bas Bolf gegen ibn aufregt: eine bebenflichere Sade, als fie bem Unidein nach if."

Obgleich ber König seiner eigensten Natur gemäß im Religionspunkt indisferent war und in der Sauptsache das Mandat von Lobskowa einhielt, das den Broteskanten, der einzigen im Lande herrschenden Religionspaviel der Lutheraner den vollen und ganzen Umfang ihrer Rechte versichert hatte, geschah doch sehr bald auf Anstisten der Zesuiten und des Papsts Manches zum Vorschub des Katholicismus und das Bolt dezigite sich dabei sehr schwierig und widerhaarig. Es wurde, ohne daß es dessen gewahr ward, von der lutherischen Geistlichkeit nach ihren hierarchischen Iwecken gelonts. Schon die Ernennung eines Katholicien zum Statthalter 1627 in der Person des Kür-

ften von Fürftenberg, auf ben ich noch surudfomme, batte hofes **Blut** gemacht. **Ф**Е.. fürchte febr. fdrieb bamals ber englifche Befanbte in Wien Cord Lexington an feine Regierung unterm 6. Juli 1697, bag bas bie Urfache großer Unruhen merben und über furz ober lang einen Re-Ligionafrieg hringen wirb." Die englische Regierung, um bas beilaufig einzufchalten, bezeigte recht expreffin ibr Miffallen über bie Converfion bes Saupts ber Protefanten in Deutschland: nach ben neuerlich erfichienenen Lexington Papers mord August geradezu ber Splenbandorben abgeschlagen, um beffen Berfchaffung er ausbrudlich Rord Berington angegangen batte.

Als Auguft im Berbfte 1699 wieber aus Bolen nach feinen Erbftaaten grudgefommen mar, batte ibn els fein Beichtvater ber Bater Bota, einer ber melt-Muaken und mitigften Jefuiten, bamale ichon ein viere undfiebzigiabriger Manu und verfcbiebene polnifche Bralaten tegleitet. Balb fam auch ber papftliche Den Commer vorber icon Muntius Davig nach. war ber Bifchof von Ragb nach Sachfen in Bes fchaften bes Ronigs gefommen, batte überall fich in feinem geiftlichen Ornate gezeigt und im faiferlichen Gefandtichaftsbaufe auf ber Moribftrafe am 30n hannisfeft und am Sonntag barauf bie Weffe bei offnen Thuren vor einer neugierigen Menge gelefen. Raum mar August in Sachfen angelangt, fo bestürmten Un Die Ratholifen um Schritte gu ihren Gunften. August aber, ber, an ber Schwelle bes norbifchen Rriegs Rebend, fomere Leiftungen von Sachfen boffte,

pertroftete fie porerft auf beffere Beiten. Das Danbat pon Lobstoma vom 7. August 1697 befagte unter Berficherung: "bağ er nicht etwa aus Consideration einiger Burben ober Nugens, fonbern allein Gott vor Mugen habenb, ben romifch - fatbolifch - avoftolifchen Blauben unlänaft angenommen"- "bag er feine lieben Lanbftanbe und Unterthanen bei bero Mugsburgifchen Confession, bergebrachten Bewiffensfreiheit, Rirchen, Bottesbienft, Ceremonien, Univerfitaten, Schulen und fort allen anbern, wie biefelbe folde anjebo befiten, alleranabiaft fraftigft erhalten und banbbaben, fobann auch niemand zu feiner jest angenommenen fatholifchen Religion zwingen, fonbern jedwebem fein Gewiffen frei laffen werbe." In einem fpateren Manbat aus Rrafau vom 29. September 1697, bas bie Stanbe ermirtten, bieg es: "Gleichwie nun G. R. Maj. bie zu Ders Ronigl. Dignitat allerunterthaniaft abgelegte Gratulation und babei offerirtes freiwilliges Prasent (es maren 100,000 Thaler) allergnabigft annehmen, alfo verfichern fie bingegen bei Dero Ronigl, und Churfurfil. boben Borten Dero getreue Lanbichafft und Stanbe, auch alle Dero Unterthanen und Inwohner insgesamt und befonders, in Ecclesiasticis et Politicis, vornebmlich aber bei ber einmal erfannten Evangel. Religion und ber unveranderten Augeburg. Confession, auch Libris Symbolicis enthaltenen Betenntnuß, wieberholten Lehre und Bewiffens - Freiheit, ohne allen Eintrag, hinbernug und Befdwerben gu laffen; megen verbotenen Exercitii frembber Lebre, Religion und Bottesbienft, fie bei bem einer getreuen Lanbicafft ibres Churfürftenthums Cachfens in bem Anno 1695 ben 31. Mers publicirten Landtags - Abicbieb, auch ausgeftellten Reverfalien von felbigem dato gethanen Beriprechen, geruhig bleiben ju laffen und ju founen, auch ein wibriges nicht zu verbangen." Diefe Urfunde war vom Bifchof von Raab; ale bamaligen Großfangler gegengezeichnet. Aufer feiner Schloficavelle in Dresben richtete baber Auguft 1699 nur Die Rirche bes Jagbichloffes Morisburg für ben fatbolifchen Sottesbienft ein; fle warb 1699 Weibnachten feierlich eingeweibt. Bater Bota hielt die Deffe, mabrend bie Gloden geläutet und Bofaunen geblafen murben; es affiftirten Bota ber Capuziner Benigno und ber Beltpriefter Balbam, ein geborner Sachfe, in ber Bropaganda zu Rom erzogen und fürglich in fein Baterland erft ale öftreichifder Gefanbtichaftepriefter gurudaefebrt. Rur noch die Rirche einer Johanniter -Commende gab ber Ronig ben Ratholifen gurud; einen Rirchenbau zu Leipzig, zu bem fich die Ratholifen gegen Ruficherung ber Religionefreiheit aus eignen Mitteln erboten batten, gab er nicht zu, ließ aber, ale er gur Reujahremeffe bes folgenden Jahres 1700 nach Leipzig fich begab, burch ben ibn begleitenben Runtius in feinem Quartier Meffe lefen und unter großem Bubrang bes Bolfs beutsch predigen, worauf sofort die lutherifden Brabicanten Controverepredigten anftellten.

Rom hate seit bem Uebertritt bes Landesherrn auch auf bas Land sein Augenmerk gerichtet. In einer archivalischen Sanbichrift, Die Förfter in seiner Gofgeschichte Auguft's bes Starken mittheilt "Copia ber Secreten

Staats : Finten aus Ihro papfillem Beilidfelt Cuibinet" beißt es unter anbern: "bag man bei Bebung eines am Thore ber Sauptfirme zu Bittenberg verarabenen Rirchen Drnats an Ravellen, Reichen. Biichofeftaben. Batellen, Leuchtern und anbern berafteichen babin tracten folle, mie man ein Sceleton aus bet' Rirde mit wegbringen fonne, mas vor eines es auch? fei", und bag man ju Rom ben 4. Juni 1699 per mittelft' eines Confiftorial - Schluffes becretirte: ...foldes Sceleton zu Rom, ju Berficherung bes Bolte, unter bem Ramen bes Ergfegere Luther verbrennen und' Die Afche aus einem Morfel in bie Gruft verftreuen Bu laffen, um ben Lutheranern eine Gdeu gu verurfachen und fie zur Brofeffion (Ablegung bes fatbolifden Befenniniffes) zu loden, die Wiberfbenftigen aber gu befchimpfen und gur Raifon bringen." Unwahrideinflich ift fo ein Cour aar nicht: ber Amed beiligte Das Mittel:

Einzelne Bekehrungen von Privatpersonen folgten' der Conversion des Königs frühzeitig: sie geschahen zum Theil aus demselben Grunde, aus dem August sich convertiri hatte. An der Spige dieser Conversionensteht die des sächstschen Lambeit, Johann Christen Göne's, der 1711 in Wien die erste Tonsurethieft, dann nach Rom ging, 1717 erster Kaplani beim Kurprinzen, später 1724 Bibliothekar in Dresben würdigkeiten der Dresbner Bibliothekar in Dresben würdigkeiten der Dresbner Bibliothekar, won denen er auf seinen Reisen in Italien viele selbst berfelben zus gefährt hatte.

Sobulb Clemens XI. Alb ani die Liare empfanden Batte (im Sabre 1700) lag er bem Ronig burch ben Canal bee Rurften von gurftenbera fort= wahrend an, mehr Gifer ale geither fur Forberung bet tatbolifden Religion in Cachfen zu bezeigen. 4. September 1701 verfprach August bein Bapfte ble tatholifche Erziehung feines Rurpringen mit ber Betheuerung, bag er fur ben b'. Stubt felbft fein Blut an verfbriben entichloffen fei, beutete aber an, baf feine augenblidliche Lage moch Schwierigfeitett biete. Monate fpater am 8. Webruar 1702 verfprach Muguft wieder ben protestantifchen Stanben, "bag bie education Ihrer Sobeit'au Gottes Ehren utib bes' Laitbes consolation und vergnüglichem Beften gefcheben folle." Der nordifche Rrieg und namentlich ber Ginfall bes fireng lutherifden Carl XII: liefen bie papfiliche Ungebulb' Binivieberum warten. Rach bem Abgug ber Soweben wurde 1708 am Grundonnerstage bie bamals aus bem alten Opernhause, bem beutigen Staatsatchee umgebaute fatholifche Schlofcapelle ju Dresben mit dffentlichem Bottesbienfte eingeweiht. Der Jefuit Bota, nunmehr bon ber Bropaganda gunt apoftolifden Brafecten ber Diffionen von gang Cachfen ernonnt, leitete bie Eroffnungefeierlichfeit, ber Ronig aab ber' Rieche einen Borfteber, feche Raplane, gebn Rierifer fur bas Chor und bie Altare, einen Glodiner. einen Rapellmeifter, einen Orguniften und einen Pfort-"Dit biefer Sauptfirche; beiliger Bater, batte August an ben Bapft am 13. Februar 1708 gefdrieben . werbe ich. feft entichloffen, unter ben beiligften

Auspicien Gurer Beiligkeit bie fatholische Religion in allen meinen Staaten wieder aufbluben gu laffen, meine Aufaabe feineswegs fur erledigt erachten. Diefe Mutter mirb in furger Brift. wenn ber Simmel meine Bemühugen fegnet, Alebald murben 1200 Thaler Tochter baben." fur bie Diffion in Leipzig ausgeworfen. Bugleich wurden in genauen Statuten bie Rechte und Bflichten bes ber neuen Rirche zugeordneten Clerus beftimmt; ber Ronig befolbete fle hinlanglich, verbot aber bie Unnahme aller und jeder Accidenzien, fur Beichten, Taufen, Trauungen u. f. w., weil, wie es in ben Reglements du Roi pour l'Eglise etc. beißt, die ber Dratoriumspriefter Theiner in feiner "Gefchichte ber Burudfebr ber Baufer Braunfdweig und Sachien in ben Schoof ber fatholifden Rirche" Ginfiebeln 1843 mit hat abbrucken laffen - "ce desinteressement edifiera les adversaires. " Bald nach Bfingsten 1708 fam auch ber 1706 gum Carbinal erhobene ebemalige Bifchof von Raab nach Dreiben, hielt ein glangenbes Bontificalamt, faß etliche Tage gur Beichte und ertheilte bie Firmung. Der Bapft empfahl Bertrauen zu ben fatholifchen Rathen, inebefondere gu Fürftenberg und Bermebrung berfelben. Fürftenberg erhielt besonberes 206 uber ben Erfolg ber Mifftonaire und ben Rath, biefelben überall nur mit Befcheibenheit und gewinnender Milbe auftreten zu laffen. 1710 im Januar ericbien als außerorbentlicher Runtius bes Babftes Neffe Unnis bale Albani mit finem Begleiter Giovanni Battifta Salerno, einem ichlauen Jesuiten, Rector

bes beutfchen Collegiums zu Rom, ber jeboch nur in ber Berfleibung eines Bofcavaliers auftrat. Er blieb. nachbem Albani, ber nachber Carbinal marb, wieber abgereift mar, in Sathfen und jest begannen bie Miffiongire ein freieres Swiel. 3m Junius 1710 mark au Leivzig bie erfte öffentliche Meffe gelefen, balb barauf gogen Emiffgire umber, fucten übergetretene Monde und aubere Berfonen, Die nach Sachfen geflüchtet waren, zum Rudtritt au bestimmen und zeigten ein papftliches Decret vom. 4. Oftober 1710 vor, bas nicht nur Amnefic für ben Abfall und alle etwa begangene Borbroden verbien, fonbern auch unter gewiffen Bebingungen bie Biebereinfesung in Chren und Burben. Befuiten tauften unter frembem Namen ein Saus ju Dresben und errichteten barin eine Erziehungsanftalt. Priefter besuchten Rrante und Inquifiten, baten Gelb, verladten Rinber und Geffube.

Im Oktober 1710 hatten die Königin und die Königin Wuster den Kurprinzen consirmiren und das Abendmahl nach edangelischem Ritus nehmen lassen. Im Mai folgenden Jahres nahm August ihn mit nach Bolen; dei der Küdsehr traf sich der König mit dem Gardinal von Sachsen in Prag und hier ward der Hosstaat des Kurprinzen geändert, er erhielt lauter Katholisen. Sodald der König nach Dresden kam, sendte er den obgleich schon sechsundachtzigiährigen Bater Vota, seinen Beichtvater zum Papst nach Rom. Das Alles erregte Verdacht, indes besuchte der Brinz mach wie vor den lutherischen Gottesdienst in Aresden und in Frankfurt, wohin er Ende 1711 zur Kaiser-

fronung ging. 1712 fam August wieber nach Dresben und begehrte vom ganbtag Truppen, Bferbe und breigebn Tonnen Goldes fur ben polnifden Rrieg. Bu berfelben Beit reifte ber Rurpring von Franffurt nach Italien, wie es bieß, nur gum Carneval in Be-Die Stanbe erinnerten ben Ronig an fein Beriprechen vom 8. Februar 1702 in Betreff feines Sobnes, ber eben in bem gefährlichen Stalien fic befanbe. Er vertroftete bie Stanbe auf balbige Rudfebr und ließ wieberholt feine Minifter bie Standhaftigfeit beffelben in ber evangelischen Religion "bei ben ibm aufftogenben machtigen Berfuchungen" anpreifen. Gleichgeitig verficherte er bie Ronigin Anna von England, Die ebenfalls um Burudziehung bes Rurpringen aus Italien und bag er fle in England befuchen moge, gebeten batte, unterm 30. September 1712, baf er niemals die Abficht gehabt habe und auch jest nicht babe, ben Cobn übertreten ju laffen. 3mei Monate nach biefer vom Bater an bie englische Ronigin gegebenen Berficherung gefchab aber bes Cobnes Uebertritt ju Bologna. Funf Jahre marb er noch gang geheim gehalten, aus Rudficht fur bie Ronigin Mutter Unna Cophie. Sie farb 1717. Sobald fie, Die Dame für bie man befonbere Rudfichten nehmen mußte und fur die ber Ronig auch nach ihrem Tobe fechs gange Bochen lang alle Gloden lauten ließ, ihre Mugen geschloffen batte, erfolgte ber Uebertritt öffentlich zu Bien und ber Ronig gab bie öffentliche Erflarung, berjenigen geheimen, bie er unterm 16. November 1710 bem Bapfte gegeben batte: .. j'avais ordonné expressement, que le Prince n'embrassat pas la religion lutherienne"— schnurstracks entgegen: "es sei bem Brinzen von Jugend auf vollsommene und ungehinberte Gewissensfreiheit gelassen worden; er habe jedoch einen besonderen Trieb und Neigung, sich zur römischestatholischen Religion zu begeben bei sich verspürt und habe sich vor Kurzem zu Wien öffentlich zu derselben bekannt, "weilen er nach satsamer lleberzeugung besunden, daß es sich vor ihn als einen könig-lichen Prinzen nicht schien würde, die von ihme allbereits var fünf Jahren angenomemene Religion länger zu verbergen."

Die alte Bergogin Elisabeth Charlotte von Drleans, geb. von ber Pfalz, fchrieb bamals unterm 27. November 1717 an ihre Schwefter bie Raugrafin Luife: "Bo Bfaffen fich einfliden, belfen Berfprechungen gar nichts; alfo mag ber Ronig in Bolen feinem Land mohl viel verfprechen; fledt er Monden und Bfaffen und Rlofter in Sachien, wird nichts gebalten werben. Die armen Sachien und auch bie Ronigin jammern mich von Ber-Die Ronigin foll zweimal obnmachtig gemorben fein, biefe arme Ronigin leibet mobl in biefem Leben. 3d fann bie Falicha beit vom Ronig in Bolen nicht leiben, baß er thut, ale wenn er nichte bavon gewußt batte, ba er boch mit bem Bapfte angelegt alles, mas vorgangen. 3ch fürchte, dag ber Sobn eben fo falich ift, als ber Berr Bater. Das ift mohl mahr, bag es gar nicht driftlich ift, Leute

wegen ber Religion zu plagen, ich finde es abschewitch; aber wenn's man recht ausgrundet, hat die Reliagion ben wenigsten Bart baran, und geschieht alles aus Politik und Interesse, dienen alle bem Mammon, aber unferm herr Gott nicht."

Die lutherische Geiftlichkeit in Sachsen tonnte fic aber bes Ronigs und bes Rurpringen Uebertritt gar Ihr Ginfluß, ber unter 3obann nicht beruhigen. Beorg I., bem facififchen David culminirt batte, fdwand immer fichtbarlicher babin. An der Spite ber lutherifden Beiftlichkeit in Sachfen fanb ber bamaliae, in per gelebrten Belt und im Bolfe febr einfluftreiche Superintenbent von Dresben Dr. Balentin Ernft Sofder, ber erft unter ber folgenben Regierung 1747 farb. Lofder war ein nambafter Gelebrter , Rirchenhiftorifer und Berausgeber ber "unichuldigen Rachrichten von alten und neuen theologifchen Sachen." babei ein ftarrer Orthoboxer, ein entichiebener Biberfacher bes Bietismus Spener's. Er prebigte eifrig auf ber Rreugfirdenfangel gegen Bapftibum und Inbifferentismus. Er gab 1728 fogar eine .. allerflarke mathematifche Ueberzeugung bes Bapftthums" beraus, natürlich ohne zu überzeugen. Er machte 1729 eine "Rettung ber erften Reformationemabrbeit gegen Die melobischen Lehrfage" bekannt, natürlich obne mit feiner nicht fehr melobifch lautenben Bolemif bie protestantische Bahrheit gegen ben Inbifferentismus gu retten. Still, aber berbe wirfte bie Gabrung in ben Gemuthern. 3m Jahre 1726 endlich brach fie in

einem mutbenben Bolfstumulte aus. 16. Juli 1724 mar ber berüchtigte Thorner Tumult vorquegegangen. Bei einer fatbolischen Brozeffion zu Thorn in Bolen batte man bie protestantifden Birger auf ben Strafen mit Gewalt ju Kniebengungen vor ber Monftrang mothigen mollen, biefe batten Biberftanb geleiftet, es war aus bem Jefuitencollegium auf fie gefchoffen morben, die Barger batten barauf bas Collegium gefturmt. Muguft batte nun ben Rurften Lubomirafs mit 2400 Manu einruden und nach fummarifdem Breson ben Burgermeifter Rosner und neun Magifratte versonen und Barger binrichten laffen. Der Roma pon Breuften, Wriebrich Bilbelm batte in einem Schreiben vom 9. Januar 1725 unter Simmeifung auf .. die Sentiments, die eine fo graufame und barbarifche Metion in ber gangen raifonnablen Belt, obne Unterfchieb ber Religionen erwedt", an Die Tractaten bes Friedens von Dliva erinnert und fich energifch far "bie armen Evangelifden verwendet, bamit fie nicht in Bolen ben auferften tort und Unfug erleiben mußten." Au auft entichalviate fich beim Reichstage 24 Regensburg, me bie Sache gur Sprache fam, bamit, bag bie Daridalle und Reichegerichte in Bolen mabrent bes Reichtags nach eignem Gefallen banbelten, obne feinen Borftellungen Bebor au geben und bağ ibm auch tem Begnabigungerecht zuftebe. - Der Dresoner Tumntt folgte zwei Sabre barauf: er tam wegen ber Ermorbung bes proteftantifchen Archibiatonus Dag. Sabn an ber Kreugfirche. Dag. Sahn batte ben fatholischen Schlofitrabanten Laubler con-

vertirt. Diefer, bem die Converfion irgendmie in ber Rolge verleidet worden mar, faßte den blutigen Entfolug feinen Befehrer zu freugigen. Er taufte einen Strid, brei große Ragel und am 20. Mai 1726 auf bem Neuftabter Jahrmarft ein Deffer. Er begab fich mit biefen Morbwerfzeugen am folgenden Tage in Die Bobnung bes Magifters und legte ibm Die Frage por: "ob er ben Spruch verftebe: ein guter Birte lagt fein Leben fur bie Schaafe?" Darauf vollzog er bie entfetliche That. 216 ffe befannt warb, fam gang Dresben in Aufrubr: in ben Wohnungen ber Ratheliten murben bie Fenfter eingeworfen, fie felbft geriethen in Lebensgefahr. Der Gouverneur, Generalfelbmarfchall Graf Baderbarth mar genothigt, zwei Regimenter Infanterie und zwei Regimenter Cavalletie einruden zu laffen, Ranonen murben auf bem Altmarft aufgefahren, fle mußten zwei Sabre lang ficben Alle lutherische Brediger murben um ihr Leben beforgt, Der Superintendent Lofder erhielt fechegebn Mann Schuswache, Die übrigen Brediger nach ber Rangabftufung in geringerer Angabl, um fie vor abnlichen fatbolifden Morbern ficher zu ftellen. Laub. Ier ward ichon am 18. Juline 1726 auf bem Altmarfte unter unglaublichem Bubrang bes Bolfe von oben berab gerabert. Goon bamals mar die mertmurbige Buth in allen Stanben ber Befellichaft verbreitet, ben öffentlichen hinrichtungen guguseben: 1715 bei ber Grecution bes berüchtigten Rauberhauptmanns Line Tullian, eines gebornen Dresoners und lange gefürchteten Oberhaupte einer fechezig Dann ftarten

Räuberbande, gablte man 20,000 Buschauer, barunter 144 Kutschen und 300 Reiter, wie es die Dresdner Merkwürdigkeiten zu diesem Jahre berichten. Mehrere folche Räuberbanden machten sich damals in Sachsen und namentlich im Gebirge gefürchtet, der schwedische Einfall und der damals in Deutschland geführte ipanische Erhfolgekrieg hatten eine Menge Deserteure geliesert, die das Raubhandwerf dem Kriegshandwerke worzogen.

## 5. Baron Bottiger, ber Erfinber bes Borgellans.

Unter ber großen Bluth von mertwürdigen Leuten von allen Schattirungen, Die in jener viel bemegsen Beit auftauchte, ift als einer ber mertwurdiaften ber Baron Johann Friehrich von Botti= ger ju nennen, ber jufällige Erfinder bes weltberühmt geworbenen iconen Deifiner Borgellans. Bottiger mar ein geborener Sachfe, feine Baterftabt mar Schleig im Boigtlande, mo fein Boter bei ber Munge angestellt mar, fpater marb er Mungmeifter gu Magbeburg. Da feine Mutter fich jum zweitenmale mit bem Dagbeburgifchen Stadtmajor und Ingenieur Tiemann verbeirathete, erhielt er fruggeitig Unterricht in Dathematif und Fortififationstunft, zeigte aber auffallende Reigung gur Chemie. Schon im amolften Jahre 1696 fam er in bie Born'iche Berliner Aporbete ale Lebrling, mo er fich fofort aufs Golblaboriren legte, aufgemuntert von bem berühmten Runtel, einem Gevatter und Bausfreund Born's, ber von bem jungen Manne, nachbem et auf geinem Bute Dreipighufen geine Demonstration auf fein Silber" gesehen hatte, gunz bezaubert war und überall seine feltnen! Talente und Keinmiffe aurühmte.

Ginige Beit fpater erfchien ju Berlin ein mertmurbiger Fremder, im Aufzug eines Mannes won Stanbe, ber in ben Sauptftabten Guropas berummeifte. um alles Sebenswurbige in Angenidein zu nehmen. Diefer Frembe nannte fich Lastaris und mollie Archimanbrit eines griechischen Rlofters auf ber Swiel Mitplene fein, führte auch ale folder Beglaubigungsfdreiben von bem Battiarden zu Conftantinovel bei fich. Da er bas Griechische fextig fprach und fontt feine Bloge gab. marb er als Grieche amertannt und man mar geneigt, ihn fur einen Abtommeling ber alten Raiferfamilie Lastaris an balten. fammelte Almofen gur Losbaufung in burtifche Gefangenfchaft gerathener Chriften; allein man wollte bemerft. haben, bag er weit mehr on die Armen verschenfte, als feine Rollefte eintrug. Lastaris war nach Schmieber's Befdichte ber Alchemie einer von ben gunfen, von benen es mabricheinlich, wenn nicht gewiß ift, baf fle wirklich die Tinktur befeffen haben. Diefe fünf maren: Seton, ber unter Rurfurft Chriftian H. gu Anfang bes fiebengebneen Sabrbunberts vorgetommen ift, ferner noch in Laufe beffelben flebengebnten Jahrbunberte Philatetha, ein Englander, Bagnered, ein Baier, unfer Lastaris und Sehfeld, ber als ber Lette um bie Mitte bes athtzehnten Jahrhunderes umer Raifer Frang I. in Deftreich verfdwinbet.

Als jener merfmurbige Frembe Lasfaris im

Jabre 1701 in Beelin verweilte, erfundigte er fich bei bem Gaffmirthe, ob es in Berlin auch Alchemiften An bergleichen fei fein Mangel, entgemete ber Birth treubergia und nannte unter andern ben Apotheler Born, bei bem Bbttiger in Lebre ftanb. Der Frembe verfügte fich balb barauf in bie ihm genaunte Offigin und verlangte ein demifdes Webicament. Der Brouter trug einem Gebulfen auf "ben Laboranten" gu rufen. Es erfcbien ein junger Menfc, ber Lebrling Bottiger, Der Frembe fragte ibn, marum er wie fich ergab. Laborant genannt werde. Böttiger gab gumuthig ladend gur Antwort, man nenne ibn fo jum Scherze, weil er in feinen Debenftunden guweilen alchemiftifche Epperimente made. Der frembe Berr fand Gefallen an dem jungen Denfichen und lub ibn ein, ibm ein Praparat von Antimonium zu machen und ihm baffelbe ins Gafthaus zu überbringen.

Als Böttiger bas Bestellte brachte, plauberte ber Fremde mit ihm. Böttiger ward bald zutraulich und gestand, daß er den Basilius Balentinus besige und nach ihm sorgfältig arbeite. Er wiederholte seine Besuche seitdem und gewann immer mehr die Gunst des Fremden. Als dieser endlich abreisen wollte und die Pferde schon bereit flanden, eröffnete er dem herbeigerusenen Böttiger, daß er Inhaber des großen Geheimnisses sei, er schenkte ihm zwei Unzen von seinet Tinktur, im Werth von 80,000 Thalern, mit der Anweisung, daß er noch einige Tage nach seiner Abreise schweigen, dann aber die Wirkungen der Tinktur zeigen

moge, wem er wolle, bamit man in Berlin nicht mehr bie Alchemiften Narren fchelte.

Bottiger that nach biefer Weifung und es gelang ibm mehrere Transmutationsprozeffe gludlich ins Die Sache machte großes Auffebn. Bert zu fesen. bie Stantgefprache brangen bis zu Ronig Friedrich I. Er gab Befehl, fich bes jungen Abepten zu bemachtigen, aber Bottiger marb gur rechten Beit gewarnt. entfam aus Berlin; als er bei Bittenberg uber bie Elbe gefest ward, fab er binter fich ein preußisches Commando, bas man ibm nachgeschickt hatte. Wittenberg mobnte Bottiger's Mutterbruber, ber Brofeffor ber Beredtfamteit Rirdmaier, ber Die Chemie als Lieblingefache farf trieb, bei ibm wollte Bottiger bleiben. Aber ber prengifche Gof requirirte ibn nun formlich ale einen Dagbeburger und prenfifchen Unterthan in Dresten. Der fachfliche Gof ward aufmertfam, fortwährend batte man bas Abfeben auf die Goldmacherei - ,, alle chemischen Philosophen haben in Dreeden ihre Runfte probirt," bezeugt ber Tourift Loen in ber icon oben beilaufig angeführten Stelle über Die Musgaben Des Ronigs, Die fich ,,gleichfam auf unerschöpfliche Ginfunfte beziehen." tiger ward, weil fich ergab, er fei in Schleig geboren, nicht ausgeliefert, im Begentheil, Auguft ließ ibn am 29. Movember 1701 von Wittenberg nach Dresben bringen. Er batte bier bie Ebre bem Stattbalter Fürftenberg die Tinftur und ihre Wirfung zu zeigen und überließ ibm eine Brobe bes Arcanums. ften berg reifte bamit zu bem Ronig nach Bolen, Diefer forieb foon unterm 16. December 1701 burch einen Courier eigenhandig an Bottiger und nahm ihn in feinen Sous.

Das Postfeript biefes Briefs, ber in ber Engels hard t'ichen Biographie Böttiger's mitgetheilt ift, lautete: "Noch fige hier zuh das er wolle sich gegen niesmanden, es fei auch wer es wohlle heraußlaffen fonsbern anstehen bis ich felbsten mit ihm mich besprechen kan welches ich verhoffe wilf Gott bald geschehen zu kehnen."

Es wird unten bei ben Personalien bes Großfanzlers Beichlingen aus ben Memoiren harthausen's mitgetheilt werben, welche sonderbare Schicksale Böttiger hatte: die beiden ersten Leute damals
in Sachsen, der Statthalter Fürsten berg und der Großfanzler Beichlingen suchten ihn beide nach
ihren besonderen Zweden zu benutzen. Es handelte
sich darum, daß man den König glauben machte,
Beichlingen, der Geldbeschaffer, sei durch den
Goldmacher zu ersehen, anders war Beichlingen
nicht zu fürzen. Es gelang die Ueberzeugung dem
König beizubringen, daß Böttiger, der nur eine
Probe von der wahren Tinstur hatte, wirklich Gold,
soviel er wolle, machen könne und damit, setzte Fürkenberg den Sturz Beichlingen's durch.

Böttiger hatte dem Statthalter nebft der Probe feines Arcanums auch ein Gläschen voll Mercur übergeben und ihn, ebe er nach Warfchau zum König reifte, eidlich angeloben laffen, mit dem König nicht eber die Brobe zu machen, als bis er auf Ebre und

Gewissen versprochen habe, Zeugen nicht zuzulassen, auch Niemanden weber jest noch fünftig etwas won dem Geheimniß zu entbeden. Uebrigens hatte er ihm eingeschärft: "nicht ohne die aufrichtigste Gottesfurcht und Frömmigkeit ans Werk zu gehen, weil darauf unendlich viel ankomme."

Raum mar gurften berg bei bem Ronig angelanat, ale in ben erften Stunden icon ein bund im Bimmer bes Ronigs bie Schachtel umwarf, in ber bas Glas mit bem Mercur befindlich mar, fo bag biefes Bottiger batte verfichert, Diefer Mercur zerbrach. fei pon gang besonderer Beschaffenbeit, er war also in Barichau nicht zu erfeben. - Richts befto weniger nahmen am zweiten Weihnachtsfeiertag in ber Racht, in einem ber innerften Bimmer bet Schloffes, bei verriegelten Thuren Fürftenberg und ber Ronig Die Brobe vor. Die beiben Tiegel, Die Bottiger ausbrudlich mitgegeben batte, murben mit Rreibe beftrichen, in ben größeren Tiegel bie Böttigeriche Tinctur mit etwas Mercur, wie er in Barfchau zu faufen mar und Borax gethan, ber zweite Tiegel barauf gefturzt und barauf die Maffe über anderhalb Stunden ins Glub-Das Refultat bes Brozeffes mar nicht feuer geftellt. Gold, fondern eine fo fefte Daffe, bag man fie nut, indem man ben Tiegel gerichlug, gewinnen founte. Fürftenberg fdrieb unterm 28. December 1701 an Böttiger: "bag ber Ronig felbft über zwei Stumben beim Feuer gefeffen habe, an gehöriger Frommigkeit habe es bestimmt nicht gefehlt, ba ber Ronig amei Tage vorber bas beilige Abendmahl genoffen, er, ber Fürft, aber feldft feine Sebanten einzig auf Gott gerichtet habe" — bennoch fet ber Brozes, beffen Gelingen er bem Konig fo ficher vorgespiegelt habe, ganglich mislungen.

Schon im Januar 1702 febrte gurftenberg wieber nach Sachfen gurud. Er traf Bottigern, ber in feinem Baufe mobnte, mit feinem Buftante, ba er wie ein Gefangener behandelt murbe, bochft ungufrieben, ber junge fiebengebnjährige lebeneluftige eingeiverrie Dann fannte fich mehrmals vor Buth nicht und brobte fich zu ermorben, wenn man ibn nicht loslaffe. Am 15. Februar icon ließ ibn Fürften = berg ber Siderheit halber aus feinem Baufe meg und auf ben Ronigstein bringen. Sier ward aber Bottiger noch viel wilber. Rad einem Bericht bes Commandanten vom 12. April 1702 "fchaumte er, wie ein Bferb, braute, wie ein Dobfe. fnirichte mit ben Bahnen, rannte mit bem Ropfe gegen bie Banb, arbeitete mit Ganben und Sugen, froch an ben Banben berum, gitterte am gangen Leibe, fo bag zwei farte Golbaten feiner nicht Gerr werben fonnten, hielt ben Commandanten für ben Engel Gabriel, verzweifelte wegen ber Gunbe gegen ben beiligen Beift an feiner emigen Geligkeit und trank babei tuchtig oft amolf Rannen Bier bes Sags obne trunfen zu werben." Man fonnte, wie ber Commanbant melbete, burchaus nicht flar feben, ob nicht Berftellung im Spiele fei.

hierauf tam Befehl vom Statthalter, Böttiger'n wieber nach Dresten gu ichaffen. Fürften berg nahm ihn wieber in fein haus und bier war es, wo

er balb mit bem berühmten Sichirnbaufen befannt Chrenfried Balthet von Afdirnhaufen gehörte zu gurftenberg's vertrauteften Freunden, mobnte, fo oft er nach Dresben fam bei ibm und hatte ein großes Laboratorium im Fürftenberg'ichen Saufe, wo ber gurft mit ibm laforirte. Bemobnlich wohnte er auf feinem alten Stammaute Rieslingsmalbe bei Lauban. Gr mar einer ber ausgezeichnetften Raturverftanbigen feiner Beit, burd ibn find unter anbern bie Glasbutten in Sachfen einge-Er mar gmölf Jahr auf Reifen burch führt morben. gang Europa gemefen, Mitglieb ber Acabemie ber Biffenschaften zu Baris und ftarb 1708, fiebenundfunfzig Jahre alt. Bie Runtel in Berlin Bottiger'n ins berg gefchloffen batte, fo ichlog Tichirnhaufen ibn in Dreeben ins Berg und bies mar es, mas Bottiger'n bie Bichtigfeit verlieb, bag man Sabre lang mit ihm Gebulb hatte, und immer hoffte, er werbe bas große Wert leiften. Er felbft hoffte bies : er verließ fich auf die Binte, bie Lascaris hatte fallen laffen und bie, wie er glaubte, ihn auf bie rechte Spur führen wurben, bie Tinctur felbft gu bereiten.

Böttiger erhielt nun seine Einrichtung, wie ein großer herr im Schloffe zu Dresben. Er erhielt hier zwei große Zimmer mit der Aussicht auf den jest nicht mehr vorhandenen hofgarten, den s. g. Brobirsaal und einige Gewölbe zwischen diesem und dem Schloßbrunnen zum Laboriren, die s. g. große Opernstube zum Billardzimmer und das Kirchflübchen des Gärtners zu seiner Andacht. Das ganze Local war

Er burfte in ben an feine Bobnung neu meublirt. ftogenben f. g. Beigengarten, einen Theil bee Bofgartens, und gegen Borgeigung einer vom Ronig felbft unterzeichneten und beffegelten Rarte auch auf bem um bie gange Beffung Dresben berumführenden ichmargen Bange, an welchen bas eine , grune Bimmer Botti ger's fließ, fpagieren geben. Richt minber ftanb ibm tonigliche Equipage, wenn er ausfahren wollte, gur Disposition , nur nicht allein , fonbern in Begleitung. Bu feiner Beauffichtigung mar ber Secretgir Reb. mit, ber fpater erfter Cabineterath marb, angemiefen, ber beshalb ein befonberes Bimmer im Schloffe, fonigliche Tafel, Equipage und Bebienung hatte und nach Belieben Gafte einlaben fonnte, bafur aber bet Berluft feiner Freiheit verantwortlich mar. Ohne feine Erlaubnig burfte Riemand, Efdirnhaufen ausgenommen, ju Bottiger'n geben. Ein Baron pon Schent, mahricheinlich berfelbe, ober ein Bermanbter beffen, ber 1709 Gefanbter in Rom mar unb ber im Schloffe ebenfalls wohnte, war angewiesen, Bottiger'n außer ben Arbeiteftunden Gefellichaft gu leiften und ihm bie Beit zu vertreiben, auch, wenn er es verlangte, mit ihm im rothen Bimmer zu fpeifen. Auger Schent und Dehmit fpeiften gewöhnlich noch einige andere Berfonen an Bottiger's Tafel, ber berühmte Metallurg, Obergebnoner, fpater Bergrath Babft von Dhain aus Freiberg, ber Bebeime Rammerier Starfe, ein Liebling bes Ronigs, ber feine Chatoulle beforgte, Rebmit' Bruber, ber nachber bet ber Borgellanmanufactur angeftellt marb und ber Secretair Matthieu. Ischirnhaufen, der Böttiger'n so lieb gewonnen hatte, daß er mehr in Dresden, als in Rieslingswalde sich aufhielt, war wiederholt sein Gast, öfters kam auch der Statthalter mit.
Böttiger's Deputat im Schlosse waren Mittags und Abends fünf Gerichte mit Wein und Bier, das Taselgeräth war von Silber. Nach den Memoiren Saxthausen's konnte er Geld haben, so viel er wallte,
man hielt ihm sogar Maitressen, wie einem vornehmen
Cavalter.

Bottiger's Umgang batte, wenn er bei Laune war, ungemein viel Angiebenbes, er mar ein jovialer Menich, von ber lebendigften Unterhaltungegabe, mit ber er Alle zu bezaubern mußte. Der Stattbalter lebte mit ihm auf bem vertrauteften Buge, gog ibn oft zur Tafel, fuhr mit ihm nach Morisburg auf bie Jagb, bie Böttiger mit Leibenfchaft liebte und fcbrieb Es bieg oft am Schluffe ibm bie gartlichften Briefe. "Babt mich lieb! Laffet nicht nach mich berfelben : Baltet mich bor ben, ber euch bie Beit zu lieben! seines Lebenß allezeidt lieben wirdt." Unterm 1. Mai forieb Fürstenberg ihm einmal aus Leipzig, "baß er viel an Bobgara .. auff autt theutich bas bernbeuterifche ober verfluchte Bipperle" leibe. Böttiger erwieberte bochft freimuthig : "es konne gar nicht fcaben, wenn große Berren auch bisweilen gezüchtigt wurden, bamit fie fein fromm fein und bleiben möchten."

Auch ber Ronig, ber bie überschwenglichften Soffnungen in allem Ernfte von Böttiger hegte, behan= belte ihn in bem vertraulichen Briefrechsel, ben er un= ausaelett mit ibm unterhielt, mit ber allergrößten Rudficht. Er gratulirt ibm jum Neuen Sabr, melbet ibm wiederholt, bag ber Statthalter Bollmacht babe: Alles nach feinem Belieben einzurichten und ibm niemand "von wibrigem Raturel" aufzubringen. einem Schreiben vom 20. Februar 1702 icast er fic gludlich, bag Bottiger "burch Gottes Fugung fic in feine Brotection begeben, Gott habe nur aus gang besonberen Urfachen 3bn zu Bottiger's Schus erforen:" er verfpricht: "in Allem nach Gottes Billen und Bottiger's Berlangen gu banbeln" und lebt ber Buverficht, " ber bochfte Gott werbe 3hn gewiß immer fo regieren, bag er fich bes großen Werts murbig mache und nichts von Bottiger verlange, als mas ibm Gott eingebe." Einmal foreibt er ibm: "3ch febne mich, balb Guch munblich ju fagen, wie febr ich verlange zu zeigen, bag ich mabrhaft ber Gurige mit affection und Buneigung bin Augustus R."

In bes Königs Briefen an britte Personen wirb er "Monsieur Schrader" ober "bie Berson", "ber Bewußte", auch "l'homme de Wittenberg" genannt; Bbttiger unterzeichnete sich nur mit seinen beiben Bornamen ober mit "Notus."

Anberthalb Jahre lang bis Mitte bes Jahres 1703 zu Oftern beffelben Jahres erfolgte ber Sturz Beichling en's — schützten Böttiger'n vor bem Mißtrauen bes Königs ber Gund, ber in bes Königs Bimmer zu Barschau bie Schachtel mit bem Mercurglase umgeworfen hatte und ber Borwand bes Mangels an Geschick, mit bem bei ihrem Tingirversuche ber König

und Murftenberg ju Werte gegangen feien. rend biefer anderthalb Sabre lebte Bottiger in Berrlidfeit und Freuden. Gein Aufenthalt foftete bem Ronig vom December 1701 bis zum April 1704 40,000 Thaler: barunter mar freilich alles, auch bie Reifetoften begriffen : allein Bbttiger's Oberaufieber. Geretair Rebmis erhielt fur jebe Reife nach Bolen 300 Thaler, obne Rechnungsablegung. Böttiger mar in Dresben ein allgemein beliebter Mann bei ben Leuten von autem Ton. Man fpeifte gern bei ibm, benn jebem Bafte legte er eine thalergroße golbene Schaumunge von eigner Arbeit unter ben Teller; bies bewog fogar bie Damen, fich gablreich bei ihm eingu-Man spielte auch gern mit ibm, weil er gern Böttiger gab Feten im größten Style, als verlor. ibm Fürftenberg eine Dasterabe abichlug, bie er am 5. Darg 1704 gum Namenstag bes Ronias, ber in Bolen war, geben wollte, aus gurcht, Bottiger Winne fie gur Flucht benuten, brobte er wieber fich au ermorben.

Aber nach und nach ging der ihm von Lasfaris anvertraute Schatz zur Neige. Roch immer verließ sich Böttiger auf einige Winke, die berselbe im Gespäche hatte fallen lassen und die, wie er glaubte, ihn auf die rechte Spur führen würden, die Tinktur selbst zu bereiten. Aber diese hoffnung schlug sehl, als er ans Werk ging. Was er auch versuchte, nichts wollte gelingen.

Darauf fuchte er zu flieben. Es gelang ihm fcon im Sommer 1703 gladlich bis Ens in Deftreich gu

Aber ber Statthalter lieb ibm bon bier fommen. burd ben Major von Bom forf gurudbringen und nun marb er fehr ftreng bewacht. 1704 am 1. 3as nuar und am I. December fam ber Ronig felbft zweis mal nach Sadfin und lernte bier verfonlich Bottiger Er confulirte feinen Beichtvater, ben alten gefcheiten Jefuiten Bota fiber ben Golbmacher. febrieb ibm unterm 1. Mars 1705: "Bottcherus ille videtur mihi esse vir honestus, egregiae eruditionis et excellentissimi ingenii." Darauf ward am 5. Dars ber Bergrath Babft ju Erlernung bes großen Arcans formlich in Bflicht genommen : er. ber Statthalter und Efdirnbaufen befchmeren feierlich fecoundbreißig Contractepuntte, bie auch ber Ronia burd einen ichriftlichen Gib, unterm 6. Marg ausgeftellt; unverbruchlich zu balten verfprach. Unter biefen fecheundbreißig Bunften bezogen fich flebengebn auf Gebeimhaltung, Bottiger machte ausbrudlich gur Bedingung, "bag nichts gur Ueppigfeit, funbliden Actionibus, bogbafter Berfchwenbung, unnöthigen und unbilligen Rriegen und bergleichen fünblichen Berten vermenbet werben folle; aud burfe, mer bas Arcan befige, nie einem Berrn bienen, ber öffentliden und ichandlichen Chebruch, unfdulbiges Blutvergießen und bergleichen treibe." Unterm 7. September 1705 übergab Bottiger auf amangia Foliofeiten feinen "Broges gum Universal" und machte barnach einen Tingirversuch, ber gelang, boch bemertte ber gebeime Rammerier Starte: "es

waten verschiedene Umstande paffirt, so zu einem concentrirten Betruge ziemlichen Subçon geben." Fürstenber 3's Tingirversuch nach Böttiger's Prozest
zum Universal misslang. Wiederholt bat nun Böttiger um seine Freiheit, am 17. September 1705
machte er ben König vor Christi Richterstahl beshalb
verantwortlich. August ließ ihn aber nicht los, sonbern befahl unterm 25. September 1705 ihn auf die
Albrechtsburg in Meißen zu schaffen.

Böttiger fügte fich bem unabwendbaren Schid-Nachbem er ber Schweben halber vom Sepíal. tember 1706 an wieber über ein Jahr auf bem Rb= nigftein zugebracht batte. fam er wieber nach Dres-Bier ließ er Materialien aller Art berbeifchaffen und verfuhr nach ber berühmten memphitifchen Safel, b. b. er fochte alles burcheinander. So erfand er gufällig auf feinem neuen Laboratorium, ber "Juna» fernbaftei," ba wo beut zu Tage ber berühmte "Balcon Dresbens," ber Bavillon auf ber Brubl'ichen Terraffe ftebt, gegen Enbe bes Jahres 1707, im fecheten Sabre feiner Confinirung, bas braune Jaspisporzellan. Ibm folgte im Jahre 1709 bas weiße Porzellan. Nac Sichirn haufen's Rath bilbete er biefe Erfinbungen technisch aus, wobei er feiner enthuftaftischen Ratur gemäß fo eifrig war, bag er mehrere Rachte in fein Bett 3m Jahre 1709 fam ber mit Borfcub ber angeblichen Abeptenschaft Bottiger's gefturzte Beich = lingen wieber los von ber Beftung. Böttiger geftand in einem bem Ronig von Polen unterm zweiten Weihnachtsfeiertag 1709 überfanbten Schreiben, bas ein de= und wehmuthiges Gedicht begleitete, bag er fein Abept fei.

Dan begnugte fich mit bem Borgellan, bas bei ber bamaligen Roftbarteit bes dinefischen bem Ronia beinabe eben fo lieb wie eine Golbfabrif mar. August batte Millionen fur dineniches und jabaniices Borgellan, bas feine Baffion mar und bas noch jest bie achtzebn groffen Rimmer bes Erbgeschoffes bes japanifchen Balais fullt, ausgegeben. Ginmal fruber batte er unter andern in China einige Bafen unb Beder mit bem polnifch - fachfifden Wappen fur ble bobe Summe von 50,000 Thalern beftellen laffen. Die Manufactur marb fofort im Großen burch herbeigezogene "bollanbifche Steinbader" betrieben. Seit 1710 ward bas weiße Borgeffan auf ber Albrechtsburg zu Meißen im Großen fabrigirt. Es verbrangte bald bas dineffice und javanefifche und marb einer ber begebrteften gurusartifel ber eleganten Belt. Gine Menge Dinge, Die zeither aus Marmor, Metall ober Solg gemacht morben maren, murben jest aus Borgellan gemacht, man versuchte fogar Borgellanfarge: Die Bittme bes Oberftallmeifters von Thielau marb in einem Borgellanfarge begraben, beim Sinunterfenten in Die Gruft aber gerbrach, er und faft bie halbe Leiche ward fichtbar. Babriceinlich batten bie Tifcbler, bie neibifch maren, Die Leichentrager beftochen. Seitbem marb fein Borgellanfarg wieber bestellt. Aber fort und fort murben Tifchplatten, Thurpfoften, Defen, Camine gefertigt. Die Sauptfunftwerte, bie man in Deifen gu Stande brachte, maren bie fleineren und

arbberen auf Reinfte und Goonfte gemalten Borgellanfiguren. Bis zu welcher Bollenbung man es in Diefer Branche brachte, Davon fonnen ber betubmte "gerbrochene Spiegel," "bas Bhumenmabden," "bie fünd Ginne" u. f. w. Bengnig geben, bie man tie bet reichbaltigen Borgellanfammlung, Die im Erbaeichoffe bes javanifchen Balais aufanftellt ift, benumbert : bas Mabden mit bem gerbrochenen Spiegel tommt bem fconften Retfches und Dieris in fonter Art gleide. Rur bis zu bem fiebenjahrigen Rriege blabte bie Runft, benn ging fle abwarte: vamale flieg ber Bettrieb ber Rabrif auf weit aber 200.000 Abaler, vie Roften betrugen etwa bie Balfte, man batte gegen achteig Commiffioneluger und Sanvelebaufer, nie pas Betfaufsgefchaft führten. Auf Brabl's Inbuftrie. bie er mit ber Borgellanmannfactur spies, veren theuerfter Gonner und Abnehmer er war - er faufte Lafelauffage zu 30,000 Thaiern und barüber, blieb aber bie Bezahlung foulbig -- tonine ich unten anwiel. 3mar mußte Bottiger bes Fabritgebeimniffes wegen noch eine Beit lang Befangenes bleiben, bet Ronig aber bezeigte fich bodit anavig gegen ibn. befucte ibn wiederbolt auf ber Baftet und fcon bout mit ihm nach ber Scheibe; noch öfterer lief er ibn gu fic fommen, Bottiger erbielt Batritt gut Brivatandiemen, fo oft et es munichte. Bu wieberholtenmalen befahl ver Ronig, ihn vor aller Mengerniß zu fchusen, or fchenfte ibm oinen Ring mit feinem Bilbnif, einen tungen Bar und ein paar Affen, gab ibm offnen Credit an ben hoffuben Deper. Gastich feche Jahre

nach ber Borgellamerfindung, 1715, marb ibm Die Meifiner Bargebanfabrif auf Lebenszeit zur freien Dievofision ohne alle Rechnungeablage "wegen, feiner Rets bewiefenen Areue und Devotion" überlaffen, une ter ber Bebingung, bie Arcana geborig ju bewahren. Dabei genof er noch bie Freiheit, fo oft er nach Meifien fam, bier ftets auf fonialide Rechnung at fpeifen, Gafte tonnte er mitbringen fo viel er wollte. 1714 icon war er bollig frei gelaffen morben: breisebn Sabre batte feine Confinirung arbauert. lebte in bem axogen Train in Dresten wie früber. außer einer geblreichen Dienericaft bielt er fich eine Menge Sunbe und aant befonbere berrliche Garien an Dresben auf ber Baftet und in Deigen auf bem Das Bottiger'ide Glasbans Dreeben enthielt über 400 Drangenbaume und feltene Genachie, Die Drangerie war fo bebeutenb. ben oft Arembe tamen, fe gu bewundern, Die Grafin Cofel arbielt von Bottiger faft taglich frifche Drangenbluthen angefdidt. Er farb 1719 ben 13. Marg au Dreeben, erft vierundbreißig Sabre alt: Exceffe in ber Liebe und im Trunte --- er trant alle Tage ein balbes Dutend Bouteillen Bein und gulent Branntwein - befchleunigten feinen Tob.

Beit schlimmer erging es einem andern Goldmacher, bem Obrift Baron Johann Gektor von Abettenberg, einem gebornen Frankfarter. Alete tenberg scheint ein reiner Glüdbritter gewesen zu fein, ben bas Bedürfniß, Gold für fich aber nicht für Andere zu machen, nach Sachsen führte. Er wußte

Auguft fur fich einzunehmen, folog am 7. Januar 1714 zu Leipzig mit bem jungeren Grafen Goom eine Bunctation ab, wurde vorläufig jum Rammerberrn und Amtebaubtmann von Genftenberg ernannt erbielt einen boben Gebalt von monatlich าเทอ ·1500 Thalern angewiesen. Er perfprach bafur bem Ronig binnen vierzehn Monaten eine Universaltinctur auszugrbeiten. Er marb aber, als er über vier Sabrelang feine f. g. Rotationen verschleift hatte, als Betruger entlardt und nach zweijabrigem Arreft auf Dobnftein 1719 im Darg auf ben gegenüberliegenben Ro-In ber Racht auf ben 1. Dai niaftein abgeführt. 1719, in ber Berennacht, gelang es ihm gludlich von biefer boben Bergfeftung berunterankommen, er wollte fich mit einem im Balbe verborgen gehaltenen Rabne über bie Elbe berüber retten, marb aber von einem Bauer, gegen ben er fich fur einen Stubenten ausgab. an feinen rothfeibnen Strumpfen mit Silberamideln erfannt und nun in ein fefteres Bewahrfam gebracht. Richtsbestoweniger gelang es Rlettenberg noch ein zweitesmal am 16. Januar 1720 fich an einem Seile beruntergulaffen; bas Geil mar aber gu furg und er gerichlug fich trop bes tiefgefallenen Schnees bergeftalt, bag er nicht auffteben fonnte. Rach biefem ungemein fühnen boppelten Entweichungsversuche ließ ibn ber Ronig am 1. Marg 1720 enthaupten, im Angeficht ber fogenannten Ronigenafe auf einem Blave binter bem Walbe ber Feftung, zu bem er gefaßt und ergeben in fein Schidfal in gestidtem Scharlachrode und Allongenperude mit ichnellen Schritten gegangen mar.

## 6. Die hofgefellichaft Auguft's bes Starten. I. Die Gunftdamen.

In ber Geschichte Muguft's bes Starfen und feines Sofes ift eine Ermabnung ber vericbiebenen Damen bie feine vorzugliche Gunft befeffen baben, nicht zu umgeben. Sie baben eine zu bebeutenbe und einflufreiche Stelle in feinem Leben und in bem Lande einaenommen. Richt mit Unrecht find feine ausgebreiteten und weit verzweigten Galanterieen inamentlich wegen ihrer Roftbarteit einem ftrengen Urtheile ber Rachwelt unterlegen. Um billig zu fein, muß man nicht vertennen, daß bie gange Beit, in ber August lebte, einer unglaublichen Demoralifation verfallen war. Diefe Demoralisation mar von Italien ausgegangen, mo ber 1655 verfterbene Bauft Innocenz X. Pamfili fich frei öffentlich bie berüchtigte: Donna Diompia Dalbachini als Maitreffe bielt. Gie mar bann am hofe Submig's XIV. und an bem ber Stuart's in England und zwar im größten Style nachgeabmt worden, wie die Memviren S. Simon's und Grammont's une unterrichten. Geit ber Beit nach bem breißigiabrigen Rriege mar fie auch allgemein an allen Deutschen Sofen eingeriffen. Selbft ber eingige Bof, ber eine rühmliche Ausnahme macht, ber toniglich preußifche, bat bem Matel ber Rolbe-Bartenbergifden Beidichte nicht, entgeben fonnen, ber fpateren Birthichaft unter Griebrich Bilbeim bem Diden und ber Grafin Lichtenau gar nicht gu gebenfen. , Es galt bamals an allen europäischen Gbfen gerabezu fur unumganglich erforberlich gum guten

Son, eine und mehrere Dlaitreffen qu' baben. mar am fachfifden Gofe micht folechter als man anvermarts war in biefer Partie, bie bamals allerwarts in Europa bie partie bonteuse mar. Anauft ber Starte bewies allerbings feine Starte auch in ber Masabl ber Mofenfoffeln ber Liebe, bie er nabm unb mehr ober weniger raid wieber von fic abftreifte; er mar ber Don Juan auf bem Abrone. Dit Andnabme Rriedrich Bilbelm's I. von Breugen mar aber vielleicht nicht einer ber beutichen Rurften, bie alekchzeitig mit Anguft bem Gtarfen lebten, pormurfofreier, als er. Richt geringere Debauchen, als Muguft ber Starte, machte ber Rurfarft Mar Emanuel von Baiern in Bruffel und in der famofen Babenburg bes Dumphenburger Schloffes bei Dunden; zwanzig Jahre lang lag bergog Cherbarb Lubwig von Burtemberg in ben Banben ber Grafin Gravenis, ber Landverberberin; ber Dartaraf Bilbelm von Baben- Durlach bielt fich 160 Gartenmagblein im Bleithurme ju Carisrube. Der erfte Rurfürft von Bannover Grnft Auauft hatte feine bofe Grafin Blaten; bie bie ungludliche Pringeffin von Ablben ins zweiundbreifigiabrige Gefangnif brachte; fein Rachfolger Georg I., ber erfte Ronig von England, batte feine Grafin Schulenburg, fodter Bergogin von Renbal, bie Die Englander ben Glephanten und bie Grafin Rielmannseage-Darlington, Die fle bie lange Rletterftange nannten: Beorg's I. Gobn. Georg II. batte wieber feine Grafin Guffelt und

Brafin Batmeben-Darmouth. Die erft gant neuerlich bubligirten Membiren von Sprace Bal. pole und Cord Derven haben une vollftanbig in Betreff eines hofes, ber fout fus ben reinften und faubertichften gebalten murbe, mitaufcht. In ber Rulfer-Reihe war fcon Jofebb I., wie bie Bergogin bon Orleans einmal foreibt, galant & outrance; ber phiegmatifche Carl Vf. fein Bruber batte feine deiftoelle muntre Spanierin Althann - Biangtelli und Frang I. tropbom, bag er ber Bemabi ber fcbnen Maria Therefia mar, lebte noch bis gu feinem Sobe 1765 mit ber Fürftin Auersperg, als felmer albefannten Daitroffe; noch Leopold II. verbantte feinen frubzeitigen Tob ben bobenlofen Debauden, benen er fich bingab. Gine Dame, bie Darfgrafin von Baiteuth bat fich in ihren Demoiren es nicht entgeben laffent, Die Blachricht niebergulegen. baf man Muguft bem Starten 354 natürliche Rinder aufertednet babe und noch neuerbings bat ein frangofficer Brofeffor Philarethe Chasles in einem Muffat über bie ungludliche Bringeffin bon Ablben in bet Rovne des deux mondes ibm 700 Rrauen, alfo 300 meniger ale ber meife Ronia Salomo batte, jugerviefen. Auguft's Unglud mar fein beifes Blat, ber frubere Aufenthalt in Baris und fpater ber in Bolen, befanntlich nach Kranfreich bem galanteften Banbe Europas, einem mabren Benusberge bes Oftens - vor allen Dingen aber ber Beift feinet Beit, ber mit bem Aberglauben und ben Borurtheilen auch fid über alle Goranten ber Sine und Ebebarkeit hinwegsete, ein Geift, bem bas schöne Lafter als bie empfehlenswerthefte Sache bes guten Lons galt.

Die vielberühmte "Saxe galante," welche bem befannten preußischen Touriften unt Oberceremonienmeifter Baron Bollnis jugefdrieben wirb - einem Mann, bon bem Kriebrich ber Grofe, ber gar nicht gern bie Bofgebeimniffe ausgetragen fab, urtbeilte: "bivertiffant beim Effen, bernach einsperren" - entbalt bie Liebschaften bes ftarten Auguft, freilich in romanbafter Umbullung. "Gie ift aber", fagt ber befannte Tourift von Loen, ein unpartheilicher, reblider, wohl unterrichteter Dann, "mit nichten als ein bloger Roman zu betrachten und es finben fich in Unfebung bes Sofs barin febr viele Babrbeiten." reine Quelle fann man indeg bas Buch nicht betrachten. benn man fibit barin auf notorifche Unrichtigkeiten, Unadronismen und fonftige Kludtigfeiten. Die Sauptquelle, ber ich in Diefem Capitel über Die Bofgefellichaft Auguft's bes Starfen gefolgt bin, find bie banbfcriftlichen Demoiren Santhaufen's, ber in ber Intimitat mit allen Rotabilitaten am Sofe Auguft's lebte und namentlich ein Spezial ber Grafin Cofel mar.

Erflärte und fürftlich beschenfte Favoritinnen, bie ber tonigliche Don Juan hatte, fennt man bei Ramen zwölf. Der Zeitfolge nach waren fie folgenbe:

- 1. Fraulein Reffel, fpatere Frau von Saugmig, eine Sachfin.
- 2. Seit 1694, bem Regierungsanmittsjahre in Sachfen: Maria Aurora, Grafin Ronigsmart,

geboren um 1098, fpater Bropftin von Quedlinburg, eine Schwebin, Mutter bes Marfchalls von Sachfen.

- 3. Fatime, eine in Ofen erbeutete Türkin, als Maria Aurora getauft, Gesellschafterin bei Maria Aurora Königsmart und später Frau von Spiegel, Mutter bes Grafen Rutoweth und ber Gräfin Bielinska, später Bellegarbe.
- 4. Seit 1696 beim Aufenthalt in Bien: Grafin Efterle, geborne Grafin Lamberg, eine Deftreicherin.
- 5. Seit 1697, bem Regierungsantrittsjahre in Bolen: Fürftin Lubomirsta, geborne Fraulein von Bodum, nach ihrer Scheidung Fürftin von Leschen, später wieder vermählte Gerzogin von Bürtemberg, eine Polin, geboren 1680, Mutter bes Ritters von Sachsen.
- 6. Bor bem Beggang aus Bolen nach Sachsien 1706: Madame Henriette Renard, Die ichone Beinschenkin zu Barschau, eine Franzöfin, von beren Bruber Die schlesischen Grafen Renard abstammen, Mutter ber Grafin Orfelsta.
- 7. Seit 1706, bem Jahre ber Rudfehr nach Sachsen: Gräfin Anna Conftanze Cofel, geschiedne Frau von Hoym, eine geborne Fraulein von Brodborf, eine Danin, geboren 1680, Mutter bes Grafen Cofel und ber Gräfinnen Moszinsta und Friesen Die mächtigste Mattresse en titre.

- 8. 1799 bei ber Frangofen Campagne am Mhein: Die Bruffler Tangerin du Parc, eine Frangofin.
- 9. Bor 1716, mo bie Cofel geftarzt marb: Grafin Donhoff, geborne Bielinsta, eine Bolin.
- 10. Fraulein von Diesfau, fpater Frau von Log, bes erften Grafen feines Geschlechts Gemablin, eine Sachfin.
- 11. Fraulein von Ofterhaufen, fpater Frau von Stanislamsfy, eine Sachfin und endlich bie merkwurdigfte:
- 12. Die Gräfin Anna Orfelsta, fpater Berzogin von Golftein Bed, geboren 1707 von Madame Renard.

August ber Starke wußte, wie Loen schreibt, "feine Liebhabereien vortrefflich zu mahlen, er war in ber That großmuthig und es koftete ihm jedesmal ein graufames Leiben, fo oft ihn eine neue Leibenschaft binrif, welche bas Opfer ber vorigen verlangte."

Unter ben Favoritinnen Auguft's find hauptfachlich fechs Damen berühmt geworden: Die Ronigs =
mart, Die Spiegel, Die Lubomirsta, Die
Cofel, Die Donhoff und Die Orfelsta: gleichzeitig mit ben Sauptflammen zu biefen Sauptobalisten
flammten Die Nebenflammen mit ben flüchtigeren
Liebschaften.

l. Maria Aurora, Grafin von Sönigsmark und ihr Sohn. Maria, Maridall von Sachfen.

Maria Aurora, Grafin von Königs. mart mar eine geborne Sowebin. Gie mar bie Enfelin bes berühmten Parteigangere im breifigjabrigen Rriege Cans Chriftoph Ronigemart, ber biefen Krieg burch bie Eroberung ber Brager Meinseite endiate und 1663 ale Relbmarichall au Stodbolm Rarb - bie Nichte bes nicht minber berubmten Generaliffimus ber Landmacht ber Republit Benedig, Dtto Bilbelm Ronigsmart, welcher beim Rrieg in Morea 1688 vor Regroponte fel und endlich bie Schwefter von Muguft's Jugenbfreund und Reifegefellichafter, bes Grafen Bhilipp Ro. nigemart, ber ale Liebhaber ber Bringeffin von Ablben am hanneverifchen hofe 1694 ein fo tragifdes Schicffal erfuhr. Diefes Schicffal mar et. mas Aurora mit Anauft zusammenführte.

August war im Frühling 1694 eben Kurfürst. geworben. Aurora wandte sich an ihn in ber Angelegenheit ihres Bruders, ber — von August unsmittelbar nach seinem Regierungsantritt zum Generalsmajor über ein Regiment Cuirassiere ernannt — im Begriff von Hannover nach Dresden abzureisen, am. 1. Jul. 1694 durch die bose Gräfin Platen in Hannover über die Seite geschafft, plöglich verschwunsben war, als ob ihn die Erde eingeschluckt hatte.

Aurora war die erfte Schonheit, welche Auguft's veranderliches Gerz bauernder als zeither in Feffeln folug. Nach ben neuerlich bekannt gewordenen Nachrichten

tam fie aber weber fo jung noch fo jungfraulich, als man bas fruber geglaubt bat, an Auguft: fie mar feineswegs "im Ramen, und in ber That eine Autora." "36 glaube, fcreibt bie Bergogin von Drleans aus Port roval an ibre Schwefter 20. Darg 1699 (alfo funf Jahre nach Aurora's Epiphanie in Dresben), bag bie Ronigsmarfin fich eilen muß, wo fle noch gefallen will, benn fle ift nun bie jungfte nicht mebr." Aurora batte mabricheinlich an bem febr coqueten bannoverifden Sofe icon icone Sonnenuntergange erlebt, wie bie von Balmblab über bas Berbaltniß Ronigemart's gur Bringeffin von Ablben mitgetheilten Briefe ertennen fceint fogar ein Liebesabentbeuer mit bem Gemabl ber Bringeffin von Ablben, bem bamaligen Rurpringen, fpateren erften Ronig von England aus ber Sannoverbynaftie gehabt zu haben. ")

Murora war geboren um bas Jahr 1669 auf

<sup>\*)</sup> Rönigsmarf, der Liebhaber der Prinzesst, schmal an dieselbe: "Mon desu stere aura aussi une assaire. C'est que dans une dédauche on doit avoir dit: oh, vraiment, quand on a une delle soeur qui couche avec le prince, l'on peut avoir dien des régiments. L'on nomme pour auteur de cette histoire le lieutenaut-colonel Grot ou un petit com te Stendock lieut.-colonel de vellein (?). On demandera une explication l'épée à la main." "Ma soeur qui a eu S. Alt. (Son Altesse) pour mari, n'aura pas laissé échapper une si belle occasion pour se justisser et pour montrer son innocence, elle vous en avertira apparement. Je souhaite qu'elle a y reussi." Passmosten Adurora Rönigsmark und thre Berwandten Bd. 2. S. 262, 266.

ber bon ibrem berühmten Grogvater ju Goren feiner Gemablin erbauten Magthenburg bei Stabe. mo berfelbe Gouverneur war, ba es feit, bem weftpbalifchen Krieben unter ichwebischer Gobeit ftanb. 3br Bater. femwebifder, bann bollanbifder Beneral, fiel bei ber Belagerung von Bonn. : Ihre Mutter ftammte, aus bem burd erbliche Schonbeit berühmten Befchlechte Brangel, fie mar eine Tochter bes Felbmarichalls bermann, Stiefbrubers bes berühmten letten aroven Generals Des breißigjabrigen Rriegs Guftav. beffelben Bermann Wrangel, ber bei Fehrbellin bie entideibenbe Schlacht gegen ben großen Rurfurften 1675 verlor. Aurora Ronigsmart erhielt ibre Erziehung und Bilbung in Samburg, in Stocholm. in Sannover, 1691 verlor fle bie Mutter und lebte feitbem mit ihrer Schwefter, Die an ben fcwedifchen Grafen Lewenbaupt, General in fachfichen Dienften, vermählt mar, in hamburg, besuchte aber von ba wiederholt bie Sofe von Sannover und Wolfenbuttel und Quedlinburg, ma fie icon ale Capitularin eingetreten mar. Ihr Bruber liebte fie febr und nannte fle in feinen Briefen an die Bergogin von Abl= ben nur "bie Aventuriere. 1694, als fie ben Ronia fennen lernte, mar fie icon fecheundzwanzig Jabre alt.

Sie war aber mit allen natürlichen und gefellschaftlichen Gaben ausgestattet, die August's Gerzfeseln konnten. Sie sprach und schrieb vortrefflich außer schwedisch wir beutsch die französische, italienische und englische Sprache, verstand sogar Latein, sang Sachen. V.

portrefflich, tanate eben fo portrefflich, fwielte bie Laute und Sambe, componirte, malte und medte febr bebide Merie. Gelbit Boltatre urtbeilt pon ibr bei Belegenheit eines ihrer frangfifchen Gebichte, man tonne glauben, bag bie Berfafferin in Berfaitles geboren fei. Reitgenoffen berichten mit bochften Lebpreifungen von ibres boben, ichlaufen Geftalt, ibrem runden, blubenben Geficht, ihrem reichen vollen Saare, bas acht fowebifd blond mar, ber offnen erbabenen Stirn, ibren großen, bunteln, feurigen, wunderbaren Glans ausftrablenden Augen und ben gebeimnikvollen Reit ausübenden feinen Branen barüber; es wird, um bas Bilb ber iconen Dame vollends auszumalen, noch verfichert, fie habe eine felten vollenbet foone Rafe gehabt und einen ausnehmenb fleinen Dund mit ben fconften rothen Lippen und blenbend weiffen gabnen.

So viele Liebenswürbigkeiten übten auf August ihre Macht, ließen aber auch bas braftische Schickfal bes geliebten Brubers in hannover balb vergeffen: es findet sich nicht, daß August etwas Wosentliches für die Rönigsmart'sche Angelegenheit gethan habe: er ließ bie Sache auf gesandtschaftlichem Wege betreiben, hannover ließ sich aber zu keiner Erklärung herbei. Desto mehr that er für Aurora. Bei einem zu Ende des Jahres 1694 in Moripburg gegebenen Feste ward sie mit einer Reihe der glänzendsten mythologischen Auszuge und sonstigen hulbigungsseierlichkeiten empfangen, das Schoß felbst ward ihr zu Chren

<sup>\*)</sup> Siege Bannoverifde hofgefdidte Band I. S. 87.

Dianenburg betitelt: Jum' erften Gefchent erhielt fie ein Bouquet von Brillanten, Rubinen, Smeragben und Perlen, das beim Souper auf ihrem Teller lag — bamals ward fie in Morisburg fein eigen.

Die banbichriftlichen Mempiren Barthaufen's. bes Sobne bee Souverneure Muguft's bes Star. ten. entbalten einige Specialitäten über ben Berfebr. ber gwifden bem Rurfürften und Auroren flatt fant, er erfubr fie von ihrer Gefellichafterin und frateren Rivelin, Maria Aurora Frau von Spiegel. "Elle m'a raconté que la plupart du temps elle étoit présente dans les visites journalières de l'electeur à la Königsmark qui étoit devenue sa mattresse, ou ils ne faisoient que badiner et jouer ensemble comme des enfants. La Königsmark avoit infiniment d'ésprit et étoit toujours égale et amusante, toujours un tour nouveau, toujours un amusement neuf, qui charmoit. avoit teute la routine pour enchainer un jeune prince fait pour la debauche, mais neuf dans l'art d'aimer avec delicatesse et plaisir. La Königsmark avoit tous les agrémens du monde et les savoit faire valoir. La Spiegel m'a raconté qu'étant au milien de leurs joux et badineries dès que mon père est venu, ils ont cessé, l'electeur et la Königsmark et dès que mon père est entré, l'électeur l'a approché avec un véritable respect et a gardé ces manières tant que mon père est resté, mais dès qu'il a eu le dos tourné, l'électeur s'est mis sur ses louanges et témoigné sen amitié et puis ils sont retourné à leurs jeux."

3m Mai 1695 begleiteten Aurora Ronig &mart und Fraulein Rlengel, ihre Borgangerin, ben Rurfürften ine Carlebad, von wo er zu bem türfifchen Relbeug in Ungarn abging. Bum Carneval 1696 tam er wieber nach Dresben. Am 28. Oftober 1696 gebar Aurora ju Goslar im Barge - wo bamals ber Rurfurft noch Schubberr mar - einen Sobn. ben berühmten Grafen Moris, Maricall von Damals war Auguft wieder auf ber Türkencampagne in Ungarn, einen Monat fpater febrte er aus Wien gurud, am 17. Oftober 1696 mar ibm auch ber Rurerbe Auguft III. geboren morben. brachte aber aus Bien eine neue Mattresse en titre mit, bie er unterweilen angenommen batte, bie Grafin Lamberg, nachberige Efterle. Er nahm Auroren, Die Lamberg und Die Spiegel mit nach Barichau. Ueber bie Birthichaft im Barichauer Schloffe mit biefen brei Maitreffen, von benen feine wußte, bag fle eine Rebenbublerin babe, berichten bie Mempiren Sartbaufen's curiofe Details:

"L'électeur ne pouvoit pas long temps voir Marie Aurore, c'est comme cela que ce tendron s'appelloit après la Königsmark, sa marraine, sans en avoir envie; il l'attaqua, mais y trouva de l'esprit et de la ressitance; il en vint enfin à bout. La Königsmark en fut long temps la dupe, la grossesse de Marie Aurore découvrit le pet aux roses, la Königsmark la disgracia. Le roi la combla de presens et de richesses; pour mieux cacher son jeu il la fit épouser pour la forme à sen valet de chambre, nommé Spiegel, mais il n'esoit pas l'approcher. Le roi la mena de cette façon avec lui en Pologne. La Königsmark fut pendant six mois la dupe du roi, croyant être la mattresse favorite et ne sachant pas que la Comtesse Lamberg étoit secretement logée au chateau de Varsovie, avec elle lui déroboit les veritables douceurs de l'amour; on trouva moyen de la faire partir pour l'Allemagne pour ses propres interêts et y étant arrivée, elle apprit, que sa rivale étoit declarée."

"Le roi trouva tant d'agrément dans la jouissance de la Spiegel sous l'ombre du mariage
d'un autre, qu'il maria la Comtesse de Lamberg au Comte d'Esterle sous la même condition de ne pas approcher sa femme, il fit en
cette consideration le Comte d'Esterle son
grand maréchal et donna à la femme un appartement joignant le sien et au mari un autre plus
éloigné, qui n'entra jamais celui de sa femme;
ainsi elle fut mattresse declarée portant un autre
nom que le sien. Elle partagea sans le savoir
l'amour du roi avec la Spiegel, qui donna au
roi un fils qu'il a depuis recounu sous le nom
de Rutofsky comme la Königsmark lui a
donné le Comte de Saxe. Le Grand Chance-

tier Beichling et la Rechenberg\*) étaient fatimes avec l'Esterle; cela dara autant que sa favour. Le roi, changeant en amour, qu'il était nous intrigue avec la femme du Prince Lubemirsky, l'Esterle courut risque d'avoir un grand chagrin, Beichling l'en garantissoit avec l'aide de l'ambassadeur impérial Strattmann, astisfaisant plutôt au devoir d'ami qu'au devoir de aninistre, auquel le maître avoit fait confidence et l'Esterle se sauva ainsi avec ses bijoux. C'est de là que Beichling eut l'innimitié de la Luhomirska et la secrète rancune du roi, qui concourut après dans sa diagrace."

"Le roi pour mieux jouer son jeu fit que la Lubomirska fit amitié avec la Spiegel et qu'elle en fut la même dupe que la Königsmark; cela dura pendant la faveur de la Lubomirska, qui fut depuis connue comme Princesse de Teschen et finit de la même manière que la première fois: la Princesse de Teschen donna au roi un fils, connu comme le Chevalier de Saxe et la Spiegel une fille, aussi reconnue (Madame Bielinska). La Spiegel fut depuis hale de la Teschen dont elle ne se soucia pas et retourna en Pologne avec le roi; le roi i'y laissa, et étant en Saxe neva avec la Comtesse de Hoym nommée la Comtesse

<sup>\*)</sup> Die Sowigerin und Geliebte bes Großlamlers, Lochter bes Selbmarfcalls Cooning.

de Cosel, qui sut maîtresse declarée. Le re n'osa pas faire venir la Spiegel en Saxe et puis l'oublia."

Das Berbaltnif mit ber Ronigsmart enbigte fich, feit fie von Barfden nach Gachfen gurudaereis max. Mis Maitresse en titre mar fie baber allerbinas wirflich nur eine Aurorg. Sie blieb aber, ihrem fauften Chamitter gemäß, mit bem Ronig in autem Bernehmen, troftete fich und wurde getroftet. Sabre 1698 murbe fie Coadintorin in ber Abiei Queblinburg, me fie jeboch - ba bie Schunberrlichteit über Queblinburg an Breugen bamals verfauft wurde - bie Rachfolge als Aebriffin nicht erlangen In bemielben Jahre 1698 febenfte ibr ber neue Ronig von Bolen 50,000 Thater, mit biefen ging fe nach Schleften, lebte in Bredlau und taufte bas Gut Bilfien bei Dels. Der Bergog Chriftian Ulrich von Burtemberg - Dels bot ihr feine Banb an, Auguft verfagte aber feine Ginwilligung. In Bredlau blieb fie bis jum Musbruch bes großen norbifden Rriegs. Ju December 1701 reifte fie gu Muguft nach Barfchau, ber fie 1702 ju ber verungladten Miffion an Ronig Carl XII. von Someben gebrauchte.

Im Jahre 1700 hatte fie erlangt, wenigstens als Propftin in Queblindurg eingeführt zu werben. Sie lebte theils bier auf der Abtei, theils in Dresden und Leipzig, theils in Samburg, überall im großen Style. In Queblindurg empfing fie ben Befuch von zahlreichen Fremden, Abel und Fürftlichkeiten. Unter andern

verweilte im Jahre 1711 Baar Beter in Begleitung ber bergoglichen Ramilie von Braunichweig unb feines Rronpringen Alexei, ber fich eben mit einer braunidweigischen Bringeffin zu vermählen im Begriff ftanb, brei Tage ju Queplinburg bei ibr. Sie erbickt bie erbentbar galanteften Briefe von ben benachbarten Surften, ben Bergogen Lubwig Rubolf und Unton Ulrich von Brannichweig-Bolfenbuttel und pon bem Bergog von Braunichweig = Bevern. von ben beiben erften gurften von Schwarzburg-Conbershaufen, von bem alten Deffauer unb felbft von bem geftrengen Ronig Friedrich Bilbelm I. von Breufen. Dit ibrem ebemaligen Beliebten, bem ftarten August, warb nur eine Correspondeng im Curialfthle noch gepflogen, bie in ben berfommlichen Gratulationefcbreiben jum Reujahr u. f. m. bestanb.

Die Gräfin hatte eine Menge neue Liebschaften, ward fehr ftark und gab fich viel mit Geldgeschaften ab, da fie immer derangirt war. Die von ihr erhaltenen Bapiere, die ihr Biograph Cramer mistheilt, weisen fie als eine gut humorifire, bochft galante und bochft splendide Dame nach — aber zugleich als zärtlich besorgte Mutter. Sie ftarb sehr verschuldet 1728, sechzig Jahre alt und liegt zu Quedlindurg begraben. Sie starb vergestalt arm, daß ihr Begräbnis länger, als ein Jahr ausgeschoben werden mußte. Es konnte ausgeschoben werden, weil bei ihrer Leiche sich die Merkwärdigkeit zeigte, daß sie nicht in Berwesung überging: noch im neunzehnten Jahrhundert sah man

an biefer unverwesten Leiche noch unverkennbare Spuren hoher Schönheit. Rur erft in neuester Zeit sollen bie Züge verfallen sein. In Quedlindurg steht man auch noch ein Gemälbe von ihrer Sand, das sie selbst und ihre Schwester Amalie, seit 1689 mit dem sächsischen General Lewenhaupt vermählt, datstellt — in Jagdkleibern unter Baumen sigend: im Sintergrund zeigen sich zwei von Jägern verfolgte Rebe — wahrscheinlich sollte das Bild eine Allegort auf ihre eigne Lebensgeschichte sein.

Der Sohn August's bes Starten jund ber Grafin Aurora Königsmart, Graf Morit, gewöhnlich ber Marschalt von Sachsen genannt, wurde ber berühmtette unter allen Söhnen August's.

Er war kaum aus ber Wiege, als er nach Tromsmeln und Pauken verlangte. Seine Mutter ließ ihn im haag und zwar lutherisch erziehen. Schon in seinem veizehmten Jahre 1709 biente er als General-Aibe-Major unter Graf Schulenburg, dem nachberigen Feldmarschall Benedigs, am Rheine. Den einbringlichen Borstellungen dieses eben so braven und redlichen, als genialen und gebildeten Mannes hatte Morig, mit dessen Studien es sich anfänglich übel genug anließ, es zu danken, daß er in sich ging, sleißig ward und lernte. Wiederholt sagte und schrieb Schulenburg ihm: "Il n'y a riem de si horriblu que d'être igworant." Bei der Rheincampagne bieß der keine muntre Laugenichts (notre petit eveille dépravé), wie ihn seine Mutter einmal in einem Briefe

an Schulenburg aus hamburg am 29, October 1709 nennt, nach ben Lettres historiques noch Comte de Rosencranz, im Jahre 1710 aber erkannte ihn der König als feinen Sohn an und fette ihm eine Route von 10,000 Abgleen aus. 1711 warder, mahrend der König das Reichswicariat führte, zum Reichsgafen erhoben.

Moris war ber Erbe bes leichten Bluts feines Baters. Er vermählte fich icon mit fiebrebn Sabren 1713 mit einer reichen Laufigerin, Grafin Bictoria von Löben. Gie ftand icon per ber Beirath nicht im beften Rufe und 1721 ließ fich Moris wieber von ihr fcheiben, fie beirathete einen herrn von Runtel. Das Jahr guver, in feinem vierundzwangigften Jabre, mar Doris, weil er mit bem Ronig in gefpannte Berbaltniffe gerathen mar und ber ehraeizige Flemming ibn in ber fachfifden Armee nicht beforbern wollte, nach Paris gegangen und in frangofin Sier begann im Sabre ide Rriegsbienfte getreten. 1722 fein vertrautes Berhaltnig mit ber fconen und geiftreichen Schauspielerin am theatre français Adrienne le Couvreur, ber Rachel bes achmennien Jabrbunderts. Doris bat fie felbft in einem Briefe an feine Mutter vom Jabre 1726 befehrieben : "Sier fcbicke ich Ihnen bus Bortrait ber geiftvollen Rrangifin, mit ber Werficherung, bag ihr nicht gefchmeidelt Sie ift obmgefahr von ber Grofe ber Grafin Cofel, von iconer Laille, niedlichem gug, vollen Schenkeln und bolbem Untlin, gegen fechbunbervangig Jahre alt, unverheirathet, von guter Familie, unben

ichrante Gerein ihrer Sandlungen, geliebt und angebeiet von aller Beit."

Das Jehr 1726 mar bas Jahr, bas Moris ans ben Armen biefer iconen Frangofin entführte, Die dn mit berfelben Leibenfchaft, aber mit mehr Trene tiebte, ale er fe. Moris ging nach Curland, wo ifm bie Stanbe ale bereinftigen Machfolger bes leuten Rettler jum Bergeg von Curland mabiten, am 28. Juni 1726: Aber er verscherzte bas Bergogthum und fogar ben Ihron von Rugland, weil er in Mitau ber verwitmeten Bergogin Unna von Curlanb. Tochter bes Baar 3man, Brubers und Borgangers Beter's bes Großen, bie nachher 1730 als Raiferin Unna ben Thron in Betersburg bestieg, und bie ihm ihre Sand reichen wollte, nicht treu blieb, fonbern wieder einen neuen Biebesbanbel mit einer von ihren Soffrauleins anipana. Roch regierte Die Bittme Betere bes Großen Catharine I, von Rugland: fle und ibt allmächtiger Gunftling Mengifoff mamn Do-Digen's Abfichten entgegen und mußten auch feinem Bater, bem Rbnig von Bolen, als Lehnsherrn von Entland au imponiren. Sein Bater lief ibn obne Gulfe: am 22. Rovember 1726 torieb Moris feinet "Bas ben Romig betrifft, fo ift er, wie Mutter: von Stein und weicht nicht; er befindet fich in ber Lage imes Barbiere ber fich verftedte und unauf. betlich fchrie: Ronia Dibas bat Efelsobren." andere Faffang bes Umwillens bes martialifden Cobas über ben micht nartialifchen von Rufland eingeschüchterten Bater, Die aber im framgofifchen Original bes frage

lichen Briefs fic ausgestrichen finbet, lautete: "le Roi est un Roi en peinture." Bergebens unterfinte ibn feine Mutter mit ben Trummern ibres Bermogens, vergebens vertaufte bie treue Adrienne in Baris alle ibre Sumelen und Roftbarfeiten und fmidte bem ungetreuen Liebbaber 40,000 Franten nach Mitau. Mls Morit wieber nach Baris fem, fnupfte er, um burch fie bem frangofischen Sofe Unterftubung abzugewinnen, ein anberweites Riebesverhaltnig mit ber Bergogin von Bouillon au. 216 er mit biefer einft im Theater erfchien, ereignete fich bie famose Scene, wo Adrienne als Bbabra gegen bie Loge ber Bergogin gefehrt, fie mit ben Donnerworten .. von ber unverschämten Frauen, Die nicht mehr errothen fonnenb, ihres Berbrechens fic freuen" apostropbirte. Die Bergogin, auf Die fich alle Blide richteten, bie in Obnmacht por Buth fiel und bas Theater verlaffen mußte, antwortete befanntlich mit Gift auf Die Apoftrophe.

Schon im Marz 1727 mußte Morit von seiner zweiten Reise nach Curland zurückfehren, die Ruffen vertrieben ihn, er hatte zulet, wie einer seiner Getreuen seiner Mutter schrieb, ben größten Aheil bes Tags im Bette zugebracht und sich den Don Quixotte vorlesen lassen. Er ging erft nach Warsschau, bann nach Breslau und 1729 kam er wieber nach Baris, wo er von nun an zwanzig Jahre lang blieb. Bon der curlandischen Don Quixottiade blieb ihm nur der Titel eines Gerzogs von Curland. Aus Sachsen bezog er die Einkunfte der thüringischen Gerz-

fcaft Lautenburg, ebemals ben Schenfen von Lautenburg und Bargula guftanbig.

Die militairische Laufbahn, die ben schönen Sohn bes schönen Königs glarreicher als seinen Bater gemacht hat, begann im öftreichischen Erbfolgekriege, frei-lich im Dienste Frankreichs gegen Deutschland. Do-rit commandirte im öftreichischen Erbfolgekriege die Aruppen, die mit den sächsischen verbunden in Bohmen einstelen und im Jahre 1741 Prag einnahmen.

Sein Bruber, ber zweite August von Sachsen-Polen, bot ihm ben Oberbesehl über seine Armee an, Morig schlug ihn aber aus, um nicht unter einen Brühl, ben allmächtigen Günstling, sich stellen zu müssen, er ging nach Frankreich zurück. 1744 ward er zum Marechal de France erhoben und verdiente ben baton in ben brei Siegesschlachten in den Nieder-landen 1745 bei Fontenay, 1746 bei Raucoux und 1747 bei Lasselb. Er starb, 1746 als Franzose naturalistet, 1750, vierundsunszig Jahre alt auf dem Schlosse Chambord, dem Inselschlosse, das ihm Lud-wig XIV. geschenkt hatte und das auch 1809 wieder als eine Siegesbelohnung zum Kürstenthum Wagram von Napoleon erhoben wurde.

Der galante Maricial von Sachsen war es, ber bie Sofgenuffe und bie Hofluftbarkeiten ins Feldlager versete. Er sagte: "Wit ben Frangosen geht es nicht beffer, als wenn sie heiter geführt werben. Nichts fürchten sie mehr im Kriege, als die Langeweile." Allezeit befand sich beshalb in seinem Hauptquartier ein Theater: ber Theaterbirector war Favart.

Die Tängerinnen und Sangerinnen bes Theaters bes Marichalls von Sachien bilbeten eine Art von Serail. Er pfleate von ben Raporitfultaninnen, ber Mademoiselle de Chantilly, bie 1749 mt ibrem Solaichubtang allen Barifern bie Ripfe verbrebte und die nachber Mad. Favart murbe, unb ber Mademoiselle de Beaumenard zu fagen: "Sie machen mir mehr zu ichaffen, als bie Bufaren ber Ronigin von Ungarn." - Bor ber Schlacht bei Kontenab lieg Morit fich mit ber bochften Bravour erft punktiren, er batte bie Baffersucht und mar bem Tode nabe. Der Duc de Noailles erflorte besbalb bei biefer Gelegenheit Lubwig XV .: .. Ms. te Maréchal est le premier homme de monde que la gloire ait désenflé." Als in biefer Schlacht bei Rontenan, wo die frangofischen und bie englischen Barben fich erft gegenseitig becomplimentirten, mer querft ichiegen folle - bie koniglichen Saustruppen mit bem Rufe: Vive le roi - benn ber Konig war felbft gegenwärtig -, bie feinblichen Batterien unterliefen, bie fie ichaarenweise niebermabten, glanbte ber Ronig, fie feien toll geworben, Dorit aber brummtel: ..Que voulez vous, Sire, c'est le coeur de l'homme !" Am Borgbend ber Schlacht von Raucour trat Favart nach Beenbigung bes Theaters beraus und verfunbigte in Couplets bie Ordre du jour: "Demain: Relache à cause de la bataille, que donnera M. le Maréchal. Après demain: Jour de victoire, nouvelle pièce le cog du village." Rach bem britten Siege bei Laffeld befrangten bie Theaterbelbimnen ben Sieger

im Schaufpielhaufe mit Lorbeeren. Rach Baron Brimm gwang ber Marichall feinen Theaterbirecter Favart bie ibm mabrent ber Belagerung von Muftride entführte Mds. Chantilly, Die er unterhielt, bei ber er aber feine Gegenliebe fand - trop bem baff Favart fle gebeiratbet batte, wieber abzutreten : er wirfte eine lettre de cachet gegen ibn aus, er nabm fle mit auf fein Schlog Chambord, aber fle murbe bier nach einem Sabre bie freilich unschulbige Urfache seines Tobes. Sein prachtiges Denfmal ftebt - weil Dorig Broteftant mar - in ber protestantifden St. Thomastirche zu Strasburg, wo man es noch jest Der Berftorung entging biefes Monument bon Pigal in ber Revolution nur baburch, bag bie Municipalitat von Strafburg bie Rirde in ein Seu- unb Strobmagazin umiduf. Befanntlich ift bie berühmte George Sand bie Entelin eines naturlichen Cobnes bes Marichalls von Sachien.

## II. frau von Spiegel und ihr Sohn der Graf Autowsky.

Ich fomme noch mit einem Wort auf die Nebenflammen, die das herz des Königs mahrend der erften hauptflamme mit der Königsmark und der britten mit der Lubomirska beschäftigten, zurud: es waren die Fraulein Keffel und die Gräfin Lamberg-Efterle. Die zweite hauptflamme war die Frau von Spiegel.

Saphie Eleonore von Reffel war die erfte unter ben befannten Favoritinnen ber Beit nach: fe erhielt für 60,000 Thaler Diamanten und warb fpater an ben Gobn bes unter Johann Georg IIL forirenden Sauptfavoriten Saugwig, Sans Abolf, Sofmarichall und nachherigen Obertuchenmeister und Oberfchent vermählt.

Grafin Lamberg, Die Scheingemablin bes faiferlichen Rammerherrn Johann Anton Graf Etterle, eines Bobmen, erhielt als erftes Brafent einen Schmud von 40.000 Gulben an Berth und ibr Mann nebft ber Dberbofmaricalledarae einen Jahresgehalt von 20,000 Gulben. Aus bem Briefmedfel ber Grafin Lewenbaubt, Schwefter ber Grafin Ronigsmart, geht bervor, bag man bereits im Dai 1698, furz nach ber Rtonung in Bo-Ien, Die Dame, welche fcwanger war, ihrem Bemable nachfenben wollte, bag biefer aber bie 50,000 Thaler, welche ibm beshalb geboten murben, aus-Die Grafin Efterle erhielt fich noch eine Beit land in Barichau neben ber Aurftin Lubomirefa. bann ichicfte man fie fort. Unterm 6. Rebruar 1701 fcbreibt General Lewenhaupt aus Warfcau an feine Frau: "Mit ber fleinen Grafin ift Alles vorbei und man ergablt fich, fie wolle in ihr Baterland gurudreifen, fo bag es icheint, als murben bie blonden Saare ben Sieg bavon tragen, wenn bie fcwarzen Augen fie nicht noch aus bem Felbe fcblaaen." Unterm 18. Januar 1702 fcpreibt er aus Barichau: "Wir wiffen, bag bie Grafin Efterle in Breslau ift, boch bat es feinen Anschein, baf fie wieber an unfern hof gurudtehrt; fie foll bort fein,

um mit ihrem Cheherrn eine Uebereinkunft zu ireffen." Rach einem Briefe ber Generalin Lewenhaupt vom 18/29. October 1702 verlor fie ihre Benfion.

Frau von Spiegel war die zweite Haupt-flamme August's: sie war die Scheingemahlin des Rammerdieners Spiegel, der nachher als Obrist-lieutenant und geadelt erscheint und ursprünglich ein schönes türkisches Mädchen, das Fatime hieß, eine Circasstein von hoher Geburt, welche 1686 fünsighrig bei der Eroberung von Ofen erbeutet wurde und in der Tause den Namen Maria Aurora ershielt. Harthausen giebt in seinen Memoiren von ihr folgendes Portrait:

"La Spiegel étoit très grande et bien faite, la taille fine et haute, l'air d'une reine, étant habillée, et l'air d'une bonne femme dans son negligé; l'oeil bleu obscur, fin et vif, les cheveux noirs, un beau front, le nez long et aquilin, la bouche belle; une beauté romaine et elle étoit belle. Elle avoit tout l'esprit du monde, s'exprimant très bien et en peu de paroles, trouvant les termes les plus justes sous la main; rien ne lui échappoit, ou elle étoit et elle saisissoit dans le moment les paroles et les mines de ceux, dont elle vouloit savoir les choses, et elle avoit autant de memoire, pour ne rien perdre, que du jugement pour en tirer ses conclusions. Avant été dès sa tendre jeunesse à la cour et chez les personnes les plus intriguantes, elle s'étoit approprié toutes les manières courtisanes, qu'elle avoit encore raffiné par son esprit; elle étoit pelie et repugnante selon ses desseins elle aveit les sentiments hauts et élevés, avant beaucoup d'ambition, qu'elle savoit bien cacher par une dissimulation profonde, mais sa fierté se montroit quelquefois dans ses soumissions, et ce qu'elle disoit, étoit toujours noble. On l'a tenoit pour coquette, mais elle ne l'étoit nullement; elle étoit bonne et génereuse amie, mais n'étoit amie que de très peu de personnes, quoiqu'elle étoit obligeante envers le monde. Elle racontoit agréablement et donnoit un tour particulier à ce qu'elle disoit, qui plaisoit; elle avoit la conversation amusante et spirituelle tant pour les matières serieuses que rejouissantes. elle étoit même badine, quand elle vouloit. étoit très adroite à tirer des vers du nez, quand elle vouloit s'en donner la peixe et elle étoit d'abord au fait sur les caractères des gens; elle sevoit toutes les connexions de la cour et tous les détours; elle dévinoit assez juste et prédisoit les suites; elle étoit intriguante pour ses vues et conduisoit à loin pour arriver à ses fins; elle étoit d'une propreté infinie et avoit le gout expellent pour tout. Elle savoit plusieurs langues et savoit de certains termes d'autres langues, qu'elle appliquoit toujours à propos; elle avoit une facilité très grande d'apprendre d'abord une langue et d'en ettrapper l'énergique. Elle étoit liberale et n'étoit touchée que du grand; je lui si toujours eru une naissance illustre. Elle ne se meloit iamais

d'affaires étrangères mais fort des siennes et de celles de ses amies. Elle traitoit les ministres d'égaux ou les évitoit et le même les grandes dames; et il falloit qu'elle se vainquit pour demander quelquechose à un ministre. Même quand elle parloit au rei, sa manière soumise étoit melée du grand et du noble. Le Comte de Konigsmark l'avoit eu à Bude emmaillettée dans du brocard d'or avec des pierreries turques et l'ayant menée avec lui, l'avoit donné à sa soeur, qui l'avoit élevée; elle l'avoit menée avec elle en Saxe comme une fille au dessus d'une semme de chambre après la perte de son frère, lorsqu'elle éteit dans toutes les charmes de la jeunesse, la Königsmark étoit dejà un peu sur son retour etc." \*).

Nachbem ber König Frau von Spiegel in Bolen zuruchgelaffen hatte, lebte fie hier nach ihrer großen und freigebigen Weise und verthat von ben über 100,000 Thalern, die fie vom König erhalten hatte, Biefes; endlich, nachbem fie mehrere Jahre so in Polen zugebracht hatte, langweilte fie fich. Das Reich ber Gräfin Cofel ging bamals zu Ende und Flemmings Confine, die Krongroßschapmeisterin Przebendow 8 fa,

<sup>\*)</sup> Es ift alfo falich, was gewöhnlich geschrieben wirb, baß Frau von Spiegel in Ofen an Feldmarschall Scho ning gefallen fei, ber fie in Berlin habe taufen laffen und ber poinischen Arongropfchammeifterin Przebendowska, gebornen Flemaring zum hochzeitsgeschent verehrt habe.

bie bie Cofel nicht liebte, aber fur bie Spiegel eine große Freundschaft gefaßt hatte, brachte fie, ba fie nicht fur fie zu fürchten hatte, mit nach Sachsen, ließ fie bei fich wohnen und an ihrer Tafel speisen und behand belte fie ganz wie eine Freundin.

Frau von Spiegel gehört zu ben fünf Damen, von benen ber König Kinder anerkannt hat, es waren bies vier Söhne und vier Töchter: ber Marschall von Sachsen von ber Gräfin Königsmark, ber Ritter von Sachsen von der Fürstin Teschen, ber Graf Cosel und seine beiden Schwestern die Gräfinnen Friesen und Moszinska von der Gräfin Cosel, die Gräfin Orselska von Mademoiselle Renard und endlich die beiden Kinder, die die Spiegel ihm gebar: der Graf Rustowsky und die Gräfin Bielinska, nachherige Bellegarde.

Graf Friedrich August Rutowsky war geboren im Jahre 1702. Er erhielt seine Erziehung in Frankreich und trat nachher in die Dienste König Bictor Amabeus' von Savoyen und kurze Zeit in die König Friedrich Wilhelm's I. von Preussen, bei dem er sehr wohl gelitten war. Bon da trat er in sächsische Dienste und führte hier das preussische Exercitium ein: "die Canaille hat uns Aus abgestohlen," sagte später Friedersch der Große in seinem freilich gerechten Grimme gegen Sachsen. Nach den Berichten des englischen Gesandten in Dresden Sir Charles Williams war Rutowsky kenntsnifteich und begabt, aber, wie der Chevalier de

Saxe, ber Sobn ber Rurftin von Tefden, unthatig und trage. Er ift noch baburch merfwurbig. bag er 1738 bie erfte Freimaurerloge ju Dresben ju ben brei Ablern geftiftet bat. Er befleibete in Sachfen bie Boften eines Generalfelbmaricalls, Chefs ber Artillerie und Obriften Saus - und Landzeugmeifters. zualeich war er Gouverneur von Dresden. es. welcher im erften Sabre bes flebenjabrigen Rriegs Die gefammte fachfifche Urmee im Lager von Ronigftein an Friedrich ben Großen überlaffen mußte, wovon aber die Schuld mehr Brubl trifft, als Rutomets. Berbeiratbet mar er feit bem Sabre 1739 mit einer polnifchen Dame, einer Bringeffin Lubomireta, ber Tochter einer Tochter Des Oberfammerherrn Bis-Er ftarb ein Jahr nach bem flebenjährigen Rriege, zweiunbfechzigiabrig.

Das zweite Kind ber Frau von Spiegel war eine Tochter: Catharina, geboren 1706. Sie heirathete 1728 ebenfalls einen Bolen, ben Grafen Michael Bielinsty, einen Bruder ber Grafin Dönhoff, ber Nachfolgerin ber Cofel, trennte fich aber nach ber herkömmlichen polnischen Weise wieber von ihrem Gewahl und lebte in Paris. 1735 warb sie geschieben und vermählte sich 1736 zum zweitenmale mit dem französischen Grafen Claudio Bellegarbe, der als Generallieutenant in sächsischen Dienst trat. Bei des Königs Tode erhielt sie zusolge seines Testaments 8000 Thaler Jahrestente wie die Orfelska.

HI. Die fürftin Subomiraka - Caschen und ihr Sohn ber Chevalier de Saxe. Pring Judwig von Würtemberg.

Die ameite Daubtfanoritin Rouig Augusts war ble icon genannte Bolin Urfula Catharing Burftin von Lubemirbta, foter Gurftin von Seiden. Sie war geboren 1680 und ebenfalls eine ber fcbonften grauen, wie ihre Bilber im Gaele bes großen Bortempolais und auf ber Galerie ju Dreeben bezeugen, eine üppige Blondine. In ihren Abern floß frangöfisches Blut: fie mar eine geborne Braulein von Bodum, Rochter bes Stolnick von Litthauen, eines eingewanderten Arangofen. Der Carbinal-Briman von Bolen Rabgio iow & fu mar ibr Dheim und ibr Bemahl wurde ber Sohn bes alten, 1667 gu Breelau geftorbenen Rron- Groffeldherrn Lubomirety, ber junge ghrit @ erg Dominic, Rron = Oberfammerherr. Der Ronig manbte, fagte man, ihr querft feine Reigung gu, als er bei bom Ringelftechen im Carneval 1697 vom Bferbe geworfen murbe und fie vor Theilnahme und Schred aber ben foniglichen Gelben in Ohnmacht fiel. barauf führte ber Rouig bie Burftin auf bie Leipziger Denjahrs . Deffe, um fie ber Gemablin Frie brich's I. won Breugen, ber philosophichen Ronigin Cophie Charlotte vorzuftellen. Diefe geiftreiche Dame machte fich einen bochft veranuglichen Scherg : fie veranftaltete einen Mastenball, ju bem fie außer ber Furftin Bon Tefchen noch brei frubere Geliebte bes Ronigs, bie Grafin Ronigemart, bie Grafin Efterle und die Frauvon Baugwis, geborne Reifel, obne

Daß eine biefer Damen won ber Antvefenheit ber anbrem etwas wußte, einlub. Alle biefe vier Damen fulbeen ben Ronig wegen feiner Unbeftanbigfeit zu necken; als We Ach aber gegenseitig erfannten, fam es ju einer Beibenschaftlichen Seene, Die Die Beftgeberin baburch beenbigte, baf fle ben Ronig aus ber Quabrille gurud. ang, in welche fte ibn mit ben vier Damen engagirt Sette. Rach beenbigtem Carneval führte Mugnit Die Fürftin Lubomirefa mit zur Krönung nach Bolen. Rach volnischer Sitte war es mahrenb ber Faftenzeit geftattet, in jeber Bode ber Devotion balber einige Sage im Rlofter quambringen. Die Kurftin fab bier wiederholt ben Ronig feiner Leibenfchaft halber: er fchlich in ber Rapuginerfette ju ihr. Die Liebenben festen ben vertraulichen Son bann auch in ber Befellfcaft bei Bofe fort. Der junge Lubomirety wurde eiferfüchtig, wollte von Bofe meg und auf feine Guter Die Bemablin follte folgen - fle wollte nicht, es tam jur Tremnung, ber Bapft annullirte bie Che, wie er tas fo oft ben Bolen zu Gefallen gethan Die Fürftin leiftete bem Ronige gute Dienfte, um ben Brimas, berbie Bauptftuse bes Bringen von Conti bei ber polnifchen Ronigewahl gewesen war, auf feine Seite gu bringen. Gie warb gur Reichefur= ftin von Seichen erhoben, als fie ihm im Jahre 1700 Georg ben f. g. Chevalier de Saxe geboren hatte. Sie erhielt fich als Maltresse en titre mehrere Sabre; endlich verbrangte fie bie Grafin Cofek.

Als fie ber Cofel weichen mußte, lebte fie von ben Einfunften ber ihr 1704 überlaffenen herrichaft

Soperemerba mit 20,000 Thalern Rente und anbern Biftern, Die ihr August in ber Laufit angewiesen batte und machte ein großes Saus in Dresben, bergeftalt bag fie immer auch noch in ihren fpateren Jahren einen bebeutenben Birfel um fich verfammelte. Sabre 1713 fab fie ber Tourift Bollnis in Breslau, wo fie ein prachtiges Baus machte: 3m Jahre 1718 fab fie achtundbreißigjabrig in Dresben ber Tourift Loen und bemerft, bag er auf ihrer Stirn taum mehr eine Spur ber Doalichfeit gefeben babe, bag fie fo eine große Rolle an biefem galanten Bofe babe fpielen Dennoch verheirathete fie fich noch einmal. fonnen. mit einem nachgebornen Bringen bes Saufes Burtemberg, ber icon 1703 an ben Dresbner Gof getommen mar, fie bier fennen gelernt batte und in ber fachfischen Diefer zweiundbreißigjabrige tapfere Armee biente. Bring Lubwig, Bruber bes regierenden Bergogs Carl Alexander, beirathete im Jahre 1722 gang insgebeim Die reiche zweiundvierzigjabrige Fürftin. Er trat fpater in faiferliche Dienfte und fiel in ber Schlacht bei Guaftalla 1734, feine Gemablin farb erft 1743 gu Dresben, breiunbfechzig Sabre alt.

Das Balais ber Fürstin in Dresben, bas s. g. Würtembergische Balais, war bas Beichling'sche Saus auf ber Birnaischen Gaffe, bas fie burch eine Schenkung bes Königs von 1705 befaß und bas nach ihrem Tobe unter bem Namen Hotel de Saxe in ben vierziger und funsziger Jahren burch seinen neuen Bester La Fond ein vielbesuchter Ort ward, wo die prachtigsten bamals von ber erften Gesellschaft Dresbens

ftart befuchten Dasteraben gegeben murben. beim breufischen Bombarbement brannte es ab und Die Fürftin von warb bann feit. 1772 Amthaus. Tefchen war es, bie ben nachber an bie Grafen Bruhl und Marcolini gefommenen Garten in ber Friedrichsftadt anlegte. Der Cobn ber Fürftin, ber Chevalier de Saxe ftarb als Maltheserritter, Beneralfeldmaricall und Gouverneur von Dresben im Sabre 1774 erft unter Friedrich Auguft III. Der englische Befandte Sir Charles Williams, ber in ben vierziger und funfziger Jahren Gefandter in Dresben mar, nennt ibn einen Dann, ber gar nicht obne Babigfeiten und Renntniffe fei, meint aber, er fei unthatig und trage. Er befaß bas von ben Erben bes Feldmarichalls Baderbarth erfaufte f. Baderbartbiche Balais, bas Gebaube, mo beut zu Tage die Girurgisch = medizinische Atademie ift und ben beutigen Bring Johann'ichen Barten, mo er nach bem flebenjährigen Rriege 1764 bas noch jest flebenbe Balais bauen ließ. Der Chevalier mar unter ben berühmten naturlichen Gobnen Ronig Auguft's ber, ber am langften lebte. Mit ber jungern Schwefter ber Furftin von Tefchen Therefe von Bodum, Die mit einem in fachfischem Rriegedienft flebenden pommerifchen Baron Glafenap verheirathet, aber von ibm gefchieben worben mar, erzeugte ber berühmte Schulenburg, ber bis 1711 in fachfifden Dienften ftanb, ums Jahr 1710 einen natürlichen Gobn "Glafebed", ber 1768 unter Curatel in Deutschland geftorben ift. Frau von Glafenap mar, wie bie Memoiren Sarthausen's wiederholt bocumentiren, eine ber gefünchteisten Bersonen am Dresbner Gose, vie barch
ihre Intriguen und Werschwärzungen die gebiten Uneinigkeiten anstistete: sie hatte ihrer eigenen Schwester zu
schaben gesucht und that namentlich was sie thun konnte zum Sturze ver Cofel, ich komme auf diese bose
Dame zurlick.

Saxthaufen glebt in feinen Memoiren folgenbe Bortraits von ber Fürftin von Tefchen und ihrem fillen Bemable, bem murtembergischen Bringen.

"La Princesse de Teschen étoit de très moyenne stature, la taille très bien prise, le visage assez revenant, de beaux yeux et la mine fort séduisante, le pied petit et beau. Sa conversation étoit liante et elle avoit un art particulier de s'insinuer, quand elle vouloit; elle étoit fine, quoique ce n'étoit pas un grand esprit; elle avoit le coeur bon et les sentiments assez nobles. ses passions avoient ou beaucoup d'empire sur ellemais elle en étoit fort revenue et s'étoit fixée de coeur et d'ame à son prince. Elle avoit reussie à se mettre avec le roi, ce qui n'est arrivé qu'avec la Königsmark et elle, et s'étoit mis avec lui sur le pied d'une bonne amitié; il se confioit même beaucoup à elle et lui parloit fort confidemment souvent; il la mettoit de ses fêtes et soupoit quelquesois chez elle avec compagnie choisie et il ne lui refusoit guères les graces. qu'elle lui demandoit, mais elle ne s'y emancipoit que très rarement et n'y venoit que de loin et

r donnoit en badinant un tel tour, que cela paroissoit venir de lui même. Elle connoissoit parfaitement l'humeur du rei et le prenoit toujours par son faible, cessant d'abord la poursuite. quand elle remarquoit le moindre obstacle, et revenant à la charge une autre fois. J'ai toujours entendu avec bien du plaisir le récit qu'elle faisoit de ces discours, qu'elle a en avec le roi; elle s'y representoit avec ses manières paives et badines, avec ses mots choisis, en tâtant le roi: elle racontoit les reponses du roi, faisoit remarquer ses finesses et celles du roi, comme elle avoit semblé donner dans ses faux-fuyans et l'avoit pourtant attrappé à la fin et comme elle lui avoit aussi tiré les vers du nez sur ce qu'elle vouloit savoir. La Teschen étoit dangereuse ennemie tant qu'on lui resistoit; mais on pouvoit l'appaiser peu à peu à force de la rechercher. père avoit été français, qui s'étoit marié en Pologne et y avoit vécu avec distinction, elle l'appelloit Bouccon, le grand chambellan de la couronge l'avoit épousé par passion et l'avoit fort aimé, mais l'avoit traité avec caprice; elle ne l'aimoit pas. Le roi avoit été charmé de sa danse, la négotiation avoit duré quelque temps et s'étoit fini en grand secret, toutes les conditions avant été traitées et accordées. Elle quitta son mari et remplaca la Esterle. Elle contribua beaucoup à la chûte de Beichling,\*) se-

<sup>\*)</sup> Des Groffanglers. Siebe unten.

condant Pflug et Fürstenberg sans les estimer, ni l'un ni l'autre, aussi n'en étoit elle pas estimée; elle eut Hoyerswerda de cette disgrace. Elle fut deux fois sur la pointe d'être disgraciée, mais attaquant le roi et venant avec lui aux éclaircissements, elle le rémit dans ses chaines plus fort qu'auparavant."

"La Cosel avant été declarée, elle se retira à Breslau, noua intrigue avec le prince Alexandre de Pologne, fils du dernier roi,\*) depensa beaucoup avec lui et entra dans le parti contraire au roi. Le prince Alexandre étant mort, elle rentra en elle même et voyant fondre ses tresors après plusieurs malheurs, dont elle avoit été la dupe, elle prit le pretexte de voir sa seigneurie Hoyerswerda et vint en Lusace, de là à Dresden en temps de carneval incognito. Elle fut aux redoutes, demanda permission au roi d'y finir quelques affaires pour peu de temps et l'obtint. Se tenant fort retirée elle aborda masquée le roi à la redoute et réussit par sa manière soumise en obtenant permission à rester à Dres-Elle se lia la maison de Reuss\*) et attira le prince de Wirtemberg qui ne songea au commencement, qu'à la galanterie, mais y fut pris par la manière genereuse, dont elle s'y prit

<sup>\*)</sup> Sobiesky.

<sup>\*)</sup> Der Grafin Reuß, gebornen Friefen, ber Freunsbin bes Statthaltere Farftenberg.

avec lui et l'aima effectivement avec beaucoup de sincerité. Le Comte de Wackerbarth s'étoit attaché là elle peu auparavant, mais le prince l'effaca bientôt et elle, ne s'étant pas liée encore, congédia Wackerbarth assez cavalièrement. Le prince a toujours hai Wackerbarth terriblement et a découvert son ridicule partout en toute occasion, y trouvant à tout moment mille sujets, personne n'y étoit plus propre que lui. La Cosel ne laissoit pas de craindre la Teschen, mais celle-ci me dit, qu'elle ne vouloit lui faire aucun tort, que ses desseins étoient tout autres etc. la liaison avec le prince de Wirtemberg se formait alors etc.

Le prince de Wirtemberg étoit un des quatre fils de l'administrateur,\*) qui étant prince appanagé et n'ayant rien, legua par testament ses quatre fils à quatre grands princes: l'ainé à l'empereur, le second au roi de Pologne, le troisième au roi de Prusse et le quatrième au roi de Suède; tous ces princes acceptèrent le testament et chacun reçut le sien et se chargea d'en avoir soin. Le sort donna le prince Louis au roi de Pologne, qui l'éleva avec une pension de 4000 écus, et étant cousin germain de la reine, cela lui servit de relief, mais comme la reine étoit assez negligée, on ne faisoit pas plus

<sup>\*)</sup> Friedrich Carl. S. würtembergische Hofgeschichte. Band 25. S. 165.

grand cas de ce jeune prince sans bien et vivant des graces du roi. Il venoit dans l'antichambre du roi, sans que personne se mit en peine de l'accoster, cétoit la même chose chez Madame royale des courtisans, quoiqu'elle même lui adressa quelquefois la parole en le faisant entrer: la reine seule le distingua chez elle, mais quasi personne : ne suivit cet exemple etc. Il étoit allé faire quelques campagnes en Flandres, en il s'étoit fort formé et en Pomeranie, le roi lui avoit donné un regiment, ce qui augmenta bien un peu ses finances, mais ne suffisoit pas ni pour ses besoins mi pour son ambition. Il avoit bien fait quelques tours chez son cousin germain le duc regnant de Wirtemberg,") mais ces secours la n'alloient pas fort loin, ce prince depensier n'avant guères de superflu etc. Le roi commenca alors à le beaucoup distinguer et à la manière des cours cela le mit dans un instant en vogue etc. C'étoit dans ce temps que l'intrigue entre lui et la princesse de Teschen se forma, elle commenca à être sur son retour, elle crut que le prince étoit son fait et n'épargna rien, pour l'agacer. Le prince n'étoit pas bien avec Flemming et ne l'aimoit pas; il vint souvent l'après-midi chez la Hülchen, \*) comme tout le monde de distinc-

<sup>\*)</sup> Cherhard Lubwig, ber Doppelgemahl ber Lands verberberin Gravenit.

<sup>\*\*)</sup> Fraulein von Galden, eine genane Freundin ber Freundin bes Statthaltere Fürftenberg, ber Graffe

tion et le soir chet la Reuss, rarement chez la tresorière. \*) La Teschen 'n'aima pos Flemming non plus et n'y venoit que rarement; mais étant voisine de la Hülchen, y vint souvent les après-midi et lia une grande amitié avec elle et peu à peu avec la Reuss, ou elle soupa la plupart du temps avec le prince qui étoit en grande amitié avec Lutzelbourg\*\*) et cela suffisoit pour être très bien avec la Reuss. L'intrigue étant nouée entre le prince et la Teschen, ce qui ne consuma pas beaucoup de temps, ella acheta une maison à Dresden, proche de celle ou la Hülchen demenroit et le prince s'y logea avec elle, lui logeant au troisième étage et elle au second, car à Dresden le rez de chaussé est pour les offices et le domestique. Le prince commenca bientôt à briller par son équipage et domestique. la Teschen sournissoit à tout: il acheta bientôt après un regiment impérial et fut souvent à Vienne, ou deux de ses frères étoient déjà avantageusement émployés; il s'y est poussé, ayant gagné

Reuß, gebornen Friesen, in ihrer Jugend Braut bes bertichmten Generals Grafen Schomberg, ben fie burch ben Tod verlor und in ihrem Alter noch mit Harthaufen's Bater auf beffen Tobienbett verlobt, eine sehr einsuspeiche Dame ber bamaligen Hofgesellschaft, bie beim König großen Stand hatte. Siebe unten.

<sup>\*)</sup> Przebendowska, geborne Flemming.

<sup>\*\*)</sup> General und Cabinetsminifter, ein Liebling bes Biniae, gulest filler Gemabl vor Roug.

l'amitié et l'estime du prince Eugène, jusqu'au commandement de l'armée, ou il fut tué."

"Ce prince étoit court et gros, un visage de la famille, point beau, mais agréable, de petits veux vifs et malicieux, les joues un peu bouffies, marqué de la petite verole, la tête grosse. avoit beaucoup d'esprit, étoit fort fin et observoit tout: il avoit un art de s'insinuer extraordinaire, quand il vouloit; personne n'étoit si fertile en expressions satiriques et donnant du ridicule, que lui. Il étoit dangereux ennemi, il touchoit au vif par le tour, qu'il donnoit, et pourtant on ne pouvoit dire, qu'il offensoit. Il avoit tout en grand ordre chez lui, quand la Teschen lui eut tout mis entre les mains et sous ses ordres, il ne se peut, rien de plus reglé, que cette maison: une chère angelique, petite table, mais superbe, rien de plus excellent ni de plus délicat; un vin délicieux, vin d'Hongrie du premier étage; les mets n'étoient pas nombreux, mais en même quantité, qu'il y eut 10 ou 2 à table; on n'y traitoit jamais en manière de festin, mais il y avoit toujours quelques amis particuliers, et cela sans ceremonie, à moins que le roi n'y vint souper, ce qui arriva de temps en temps, mais alors le roi faisoit venir du chateau, cette table étoit elle même une véritable table de prince."

"Quand le roi étoit à Dresden, les grands de Pologne y soupoient fort souvent, mais rarement plus que deux ou trois à la fois; on parloit alors avant et après la table à coeur ouvert etc. ces grands étoient plus confidents ici que chez la tresorière à cause de Flemming qu'ils n'aimoient pas etc. Les uns ne s'ouvroient chez la tresorière, comme les autres ne le faisoient pas chez la Teschen; mais qui ne connoissoit pas la carte, auroit été trompé, tant ces fins politiques savoient se contrefaire, et auroit cru le coeur sur les levres, ou il n'y avoit au fonds qu'une profonde dissimulation et des feints dehors de sincerité. Les dames polonaises, qui avoient accompagné leurs maris, ou avoient été du voyage, jouoient le même rôle."

..Le prince de Wirtemberg étoit brave, avoit beaucoup de jugement et comme tous ceux de sa famille dépuis quelque temps ont été grands guerriers, il ne leur cedoit en rien; il étoit bon général et avoit bien profité de son temps. Il n'étoit pas ami de beaucoup de gens et ne communiquoit guères mais il étoit fort affable et poli; il étoit, quand il vouloit, très agréable en compagnie et très familier avec ses amis et sans ceremonie; tout en lui marquoit une naissance élevée et il savoit très bien soutenir son respect. souvent travaillé de la goutte. Il me fit souvent prier de venir chez lui à 5 ou 6 heures d'aprèsmidi, et quand je vins, il me dit: je destine ce soir à mon contentement; nous causames, la Teschen vint dans sa chambre, nous jouames et soupions tous trois, et s'il étoit malade, devant

son lit; on ne recut alors aucune visite et ie ne sortis souvent qu'à une heure de nuit. As ne se cachèrent pas de moi de leur liaison: on n'a su qu'après sa mort, qu'ils étoient mariés depuis le temps de leur intrigue, mais secrètement. Elle le laissa le mattre absolu de ses biens, qui étoient considerables: la seigneurie de Hoverswerde rentoit 22 ou 24,000 écus; il vendit toutes les pierreries de la Teschen à quelqu'uns de près, qu'elle portoit et en acheta des seigneuries en Bohème à plus de 30:000 écus de revenus; il acheta aussi pour lui une belle terre en Lusace Neschwitz et y fit bâtir, j'y ai été plusieurs fois La Teschen avoit plusieurs disputes avec ses sujets d'Hoyerswerda; il me sit toujours nommer commissaire par le roi, même ou il v avoit de grands procès et je fus toujours heureux à les accomoder à son avantage."

## IV. Die Grafin Cofel und ihre Cataftrophe.

Gine britte hauptfavoritin König Auguft's bee Starten und bie machtigfte unter allen war Anna Conftanze, Grafin von Cofel, eine Danin. Sie war eine Fraulein von Brodborf aus holftein, geboren wie bie Lubomireta 1680, Tochter eines banischen Obriften und Rammerfraulein ber Bringeffin von holftein=Blon, Gemahlin bes Erbprin=zen von Braunschweig. Schon hier am braun=schweiglichen hofe hatte fie ihre heroische Ratur sehen

laffen : ber Dring Ludwig Rubolf, ber 1731 gur Regierung gelangte, wollte fie einft fuffen, fie lief ibm bafür eine berbe Ohrfeige gutommen. Nach bem Tobe ibret Bringeffin ging fie nach holftein gurud. beirathete fle Conm 1699, ber fie fcon in Bolfenbuttel tennen gelernt hatte. Der Bater beffelben mar ber abenermahnte Rammerbirector Bubmig Gebharb bon Sobm. ber Liebling Rurfurt Johann Georg's W. "ber ihm hatte bucken muffen." Ihr Gemahlmar Dobm's Aterer Gebn, Adolph Magnus von Sohm, ber Gebeimer Rath mar und foater Cabis pets-Rivifter wurde. Er war bamals neunundzwansia, fie neunzehn Jahre alt. Der hof mar bamals in Bolen, Frau von Hoym war noch nicht vorge-218 ber hof gurudtam im Jahre 1704 nach flebenjähriger Abwefenbeit, rubmte, fo wird ergabit. bei einem Banquet, bem ber Ronig beimobnte, jeber von ben Gaften Die Schonbeit feiner Geliebten, ber Minifter von Sobm bie feiner Bemablin. Der Ros nig bot ihm eine Bette an. Sohm brachte hierauf feine Bemablin an ben Gof. Der Ronig erflarte fich auf ber Stelle beffeat und beffegte nun fofort auch bie junge, fcbne Frau. Dach ben handschriftlichen De moiren bes Baron Barthaufen, Sohns bes Gebeimen Raths und Sofmeifters August's bes Starten, war bobm ein Mann, ber eine achte Don Juan-Ratur batte. Er hatte früher bie febr icone Schwefter Sextbaufen's, Die nach ber bie Schmagerin bes Großfanglers Beichlingen warb, beirathen wollen, fpater beffegte ihn bie noch größere Schonbett ber Golfteine-

Aber auch ihrer warb er überbruffig. weigerte fich lange, bem Ronig zu Billen gu fein; enblich tam ein Arrangement zu Stanbe. Montaque ergablt, baß, ale Auguft gum erftenmal gur Frau von Soom gefommen fei, er in einer Band ein Bufeifen gehabt habe, bas er gerbrochen und in ber anbern einen Sad mit 100,000 Rronthalern. Aber Frau von hohm ließ fich gang andere Bebinaungen versprechen: ber Ronig mußte ihr 100,000 Thaler jabrlich versprechen, für immer ber Berbindung mit ber gurftin von Tefden entfagen und burch einen eigenbandigen Contract ibr bie Berficherung geben, fie nach bem Tobe ber Ronigin als Ronigin anzuerkennen und ebenfalls bie mit ihr erzeugten Rinber als legitime Pringen und Bringeffinnen von Sachfen zu behandeln. Frau von Sohm ward barauf von ihrem Gemahl gefchieben.

Sie behauptete sich in bieser Eigenschaft als Frau bes Königs, nachbem bieser sich von ber Fürst in von Teschen getrennt hatte, etwa acht Jahre lang in ber höchten, ausmerksamsten, hochachtungsvollsten Gunst bes wankelmuthigen August. Sie beherrschte ihn in biesen acht Jahren fast unumschränkt. Im Jahre 1706 ward sie auf August's Veranlassung von Kaiser Joseph I. zur Reichsgräfin von Cosel erhoben (von einem Brockvorsischen Familiengute in Holstein); in bemselben Jahre erhielt auch die ganze Familie Brockvorf ben beutschen Reichsgrafenstand. Sie gehörte zu ben seltenen Schönheiten, die sich ungemein lange bis ins hohe Alter erhalten. Die Gräfin Cosel

hatte große, fcwarge, lebhafte Augen, einen febr reinen weißen Teint, einen febr iconen Dund mit fleinen Babnen und eine febr fein gebilbete Mafe. Beftalt war bod und ichlant, ihre Formen voll, fdmellend, fast uppig. Obgleich ihre gange Erscheinung mehr ben Ausbrud bes Großen und Erbabenen einer beroifden Ratur batte, zeigte fie babei, mas fo felten vortommt, bennoch noch ben Liebreit ber weiblichen Anmuth und vereinigte fo zwei fich gang zu wiberideinende Inbivipuglitaten. fprechen Das ihrer berühmten fcwarzen Augen foll gleichfam ftrablend und ihr Umgang bezaubernd gewesen fein. Gin febr icones Bortrait, bas ich in Dresben bei bem ebemaligen Dberbibliothefar Kalfenftein gefeben babe, lagt fie ale eine Frau wenigstene in ben vierziger Jahren feben, mo ber weiße Teint icon ins Braunliche übergegangen ift, aber noch im vollen Glanze bes Baubers ibrer beroifden und bod, wie gefagt, bodft anmuthevoll weiblichen Schonbeit. Rur bas Auge blidte in biefem Bilbe flegesgewiß mannlich.

Die Grafin Cofel beherrichte ben König nicht blos burch bas Uebergewicht ihrer Schönheit, sonbern auch burch bas ihres Geiftes. Sie war ein höchst energischer Character. haxthaufen, ihr vieljähririger Spezial, entwirft in seinen Memoiren von ihr und ibrem Gemabl folgende Schilberung:

"La Comtesse Cosel étoit belle, très bien faite et d'un grand air, très blanche et de vermeil, de beaux yeux, belle bouche, mais les dents quoique bien rangées, commencoient à se casser,

étant trop minces. Elle avoit beaucoup d'esprit, étoit très vive, toujours d'égale busseur et très amusante; elle perioit beaucoup et bien, en ne s'empryoit jamais avec elle. Elle étoit fort franche et ne savoit point dissimuler, elle disoit à chacun la verité, ce qui lui fit beaucoup d'ennemis. Elle étoit véhemente et emperté, brave et capable de faire le coup de pistolet ou de se battre à l'épéc. Elle n'étoit pas malfaisante, fort econome, elle savoit amasser, mais elle ne prenoit point de presens; jalouse jusqu'à la rage du roi, elle ecartoit ses rivales en les menacant des dernières insultes. Le roi la croignoit et la menagoit; comme il ne pouvoit pas si défaire de ses frédaines et qu'il entretenoit quantité mattresses, il étoit obligé à mille artifices à se dérober d'elle sous de differentes pretextes, car elle le tenoit si court et elle l'espioit se fort, qu'il eut toutes les prines du monde à être son maffre: ministres, bâtimens, chasse etc. tout lui servoit de prétexte. Elle conchoit tous les nuits avec lui. Elle l'amusoit si fort pendant la journée par ses entretiens, ou il se plaisoit, qu'il sy oublia souvent. Elle avoit gagné un si grand ascendant sur lui, qu'elle se seroit toujours soutenue, si elle ne l'avoit jamais laissé voyager seul, et lui avoit laissé plus de liberté. Elle prétendoit être la femme du roi, c'est en quei elle choqua la reine. qui vivoit tranquillement et voyoit sans peine les mattresses du roi. Elle halssoit le Stadthalter

a Comtesse de Beuss et la Hülchen, elle se déficit de la Vitzthum, \*) elle aimoit que Vitzthum étoit toujours auprès du roi, dont elle me craignoit aucune intrigue. Sa cour étoit toujours très nombreuse, le roi le voulant ainei; quoiqu'elle en eut toujours une choisie et qu'elle savoit très bien se défaire du reste."

..Le ministre Hovm n'avoit, cherché que la beauté par le mariage et avoit recherché tout ce qui en avoit la renommée. Ma seconde soeur\*\*) étant très belle et bien faite étoit du nombre de celles qu'il avoit recherché, la Vitzthum et la Hülchen en avoient traité avec ma grande mère, avant que le Camte de Beichling s'étoit presenté et la chose étoit sort avancée, quand l'inconstance de Hoym fit tout rompre, le prétexte fut de demander tout d'un coup une très grande dot, c'étoit toucher la grande mère au vif et Flemming m'en dissuadant par une lettre, nous rompimes tout court, Hoym ayant encore été en traité avec plusieurs autres, fut enfin à Holstein voir Mademoiselle Brockdorff, fut épris et l'épousa d'abord. Son inconstance le prit bientôt après le mariage; l'ayant mené à Dresden, il étoit déja fort froid envers elle, j'en sus témoin. Le roi.

<sup>\*)</sup> Schwester ihres geschiebenen Gemahle Sonm, Ges mabiin bee Dbertammerberrn, Auguft's Liebling.

<sup>\*\*).</sup> Babet von harthaufen, Gemahlin bes Große fulleniere Beidling.

revenant un an après de la Pologne, fut amoureux d'elle éperdument; le Statthalter avec les dames de sa faction y travaillèrent. Elle se defendoit habilement long temps, elle se rendit à la fin: Hoym et elle furent separées, ils se haïssoient à la mort et sans retour dépuis."

Die Grafin Cofel mar ihrem toniglichen Berrn in feber Begiebung theuer. Nach Bartbaufen erbielt Sobm für bie Abtretung 50,000 Thaler. Sie felbft gog, wie ermabnt, ein Jahrgehalt von 100,000 Thaler und außerbem noch bebeutenbe Befchente. Auguft batte ibr icon im Sabre 1705 bas Luftfd log Billnit gefchenft, bas fruber ber Grafin Rodlis aebörte und nachber wieber an ben Ronig que rudfiel. 3m Jahre 1706, ale er gang aus Bolen gurudfam, und fie gur Grafin Cofel ernannt murbe. ließ er ibr neben bem Schloffe eine mahrhaft fürftliche Bohnung einrichten: fle ftanb burch eine bebedte Galerie mit bemfelben in unmittelbarer Berbinbung, mar in bochfter Bracht und Ueppigfeit ber Bimmer nach ben vier Sahreszeiten angelegt und bie Meubles barin fofteten allein 200,000 Thaler. Dach bes Ronigs Bunfch hielt fie bier einen febr animirten Gof: ibre Befellichaften gehörten zu ben glanzenbften und gabireichften in Dresben. Spater, als icon ihre Unguabe entschieben mar, mußte bie Grafin biefes Baus verlaffen, ba ber Ronig es umbauen ließ: ber Meubau mar bas Balais, bas beut zu Lage bas pringliche Palais auf bem f. g. Tafchenberge ift: es wurde im Jahre 1719, nachbem bie Grafin Cofel in Ungnabe gefallen

war, bem Rurpringen überwiefen. "Sie foftete, fcpreibt ber Tourift Coen, foviel, ale eine Armee zu unter-Unfägliche Summen gingen barauf, um bie Dochachtung ju zeigen, welche ber Ronig fur biefes 36r Ginfluß auf benfelben mar faft Beib batte." allmächtig. Sie brang einmal fogar barauf, einen Beiftlichen an ber Rreugfirche eremplarifch zu beftrafen, melder eine ziemlich beutliche Anfpielung auf fie, als bie Bethfabe Sachfens gewagt babe. Der Ronig aber meinte, ale biefes Unverlangen an ibn fam, baf bie Brediger alle Bochen einmal eine Stunde und einen Ort batten, wo fie fagen fonnten, was fie wollten : follte fich ein Brediger außer biefer Stunde und außer biefem Orte beitommen laffen, ungiomenbe Borte gegen fte fallen ju laffen, fo merbe er ibn fofort feftnehmen laffen : - .. allein die lutherifde Rangel, fugte er fcberzend bingu, ift icon gu boch fur ben Bapft, um wicvielmehr alfo für mich, ein bloges Weltfind."

Die Eifersucht und noch mehr bie herrschlucht ber Gräfin Cofel kannten keine Grenzen. Bu der Eifersucht gab der König allerdings reichlichen Anlaß, da er fortwährend eine Menge Nebenliaisons ganz heim-lich unterhielt. Der Ehrgeiz der Gräfin sand durch die huldigungen Nahrung, die ihr Einheimische und Fremde brachten. Bu ihren großen Berehrern gehörte unter andern der heroische abentheuerliche Lord Peterborough, der im Jahre 1707 am Dreibner hafe verweilte, er spricht mit Entzuden von der "schönen Amazone, die ihm den Pantossel gegeben habe," wie er sich in einem Briefe an den Marschall Schulen-

burg, der in besten Memoiren fieht, ausbrückt. Bei Gose wurden ihr bie höchsten Chren erwiesen, solbst von fremden Souverainen. Ale im Jahre 1709 ber große Götterandug in Anwesenheit ihres ehemaligen Landesherun, des Königs von Dänemars ftatifand, wie diesen den Jupiter, August den Apollo barstellte, erschien die Größen Cosel als Diana mit ihrem Nymphenchor und einer Bustloande in einem prächtigen Twiumphwagen. Die Königin dagegen figurirta als bescheidene Bestalin im Tenwel der Besta. Bei einem Damenringelrennen, das zu derselben Zeit gegeben wurde, und das die Königin nur mit ansah, ward die Grösen vom Danenfönig gesührt, August war ihr Assistation zur Rechten, ein Rammerherr zur Linken.

Dis zum Jahre 1712 gebar bie Grafin Cofel bem Ronig brei Rinder, zwei Tochter bis gum Jahre 1749 und noch 1712 einen Gobn. Um biefe Beit aber marb ber Ronig, ber in Bolen mar, veranlafit, eine neue Mattresse en titre ju nehmen und gwar eine Bolin : Flemming führte ihm biefelbe in ber Berfon ber Grafin Daria Donboff, gebornen Bielinsta ju - ale Staateraifen warb angeführt: "um bie Bolen nicht eifersuchtig gu machen, baf ber Ronia feine Bolin als Maitreffe babe." Die Grafin Cofel war aber gar nicht bie Frau, Die obne Beiteres einer Rebenbublerin bas Belb ju raumen geneigt gewefen mare. Sie batte Die Cheverschreibung bes Ronige in ben Sanben und rubmte fich berfelben laut. Der Ronig machte amar einen Berfuch, fie von ibr jurudzuerbitten : fie gab aber bie befperate Erffa-

rung, daß fie ihm eine Rugel vor ben Ropf ichieften werbe. Etwa im Jahre 1713 erfuhr ber Ronig in Barichan, bag bie Graftn Gofe von Dreiben mit Boftpfterben abgereift fei, um ibn in Warichau zu liberrufeben und von ber Liaifon mit ber Den boff abute giebene: er gas beme Obrift la Haye Befebl, fie mit einem Commando ber Chevaliergarbe in Brestau von der Beiterreife abzuhulten. Dan bebieft fie im Ange. fie verweilte eine Beit lang in Bredlau, endlich nothigte man fie wieber nach Dresben gurudzugeben. Das Theatrum Europaeum berichtet jum 3afre 1713: .. 23. Decer. (1712) traf ber Ronig in Dresten ein und aina bolo weiter nach Leipzig fort, bafiger Reujahrenteffe beizuwobnen; ba bes Sags vor feiner Anfunft bie fonft bei ibm in Onaben geftanbene Grafin Cofel aus Dredben hinmeg nach Bangen gegangen, wie man bapor bielt nicht ohne beimlich ertheilten Befehl, fintemal bie fonft vor bero Paufe gewöhnlich gewesene Bache alba weggenommen worben." Grafin Donboff fam bamate mit aus Polen und barauf erfolgte ihr Sturg. Die Memoiren Sarthaufen's enthalten intereffante Deraits über benfelben; man erfieht aus benfelben unter andern, mas für Zumnthungen ber ebe-- male mit Burcht und Bittern verehrten Favoritin, fobald nur ihr Sturg ruchbar geworden mar, von ben bochten Sof- und Staatebeamten gemacht murben.

Saxthaufen hatte die Gräfin Cofel ungefähr im Jahre 1707, wo sie in der höchten Gunst stand, kennen lernen. "Je sus, schreibt er, l'après midi chez la Cosel, qui m'eutretint plus d'une

demie heure, qu'elle fit apporter un tric-trac et se mit au jeu avec moi. Le roi y vint et la conseilla contre moi, ils badinérent ensemble. Plusieurs gens de la faveur arrivoient, la Rechenberg\*) arriva des dernières. Le jeu fini, la Cosel parla au roi et vint me dire de rester, j'y soupois donc. Elle me dit après souper de venir tous les jours chez elle, je le fis avec joie."

Saxthaufen wurde foldergeftalt ein Spezial ber Cofel, ber lange Zeit fast tagtäglich bei ihr zu Abend speiste und ihr ganzes Bertrauen besaß. Er hatte sie schon lange gewarnt, nicht sicher zu sein und sich gegen das sie heranziehende Ungewitter in Berfassung zu sehen, namentlich den König nicht allein nach Bolen reisen zu lassen.

"J'avois plusieurs fois conjuré la Cosel de ne jamais quitter le roi, en lui representant son humeur inconstante, et les exemples de celles, qui l'avoient precedé; le grand exemple de Beichling, ") qui n'avoit été culbuté que par son absence; le grand nombre de ses ennemis, qui ne le laisseroient pas si tôt, trouveroient mille accusations contre elle, lui feroient nouer une nouvelle intrigue et finiroient bientôt son empire. Elle

<sup>\*)</sup> Lochter bes Feldmarschalls Schöning, die Freundin des Großkanziers Beichlingen, die mit ihm auf die Festung gekommen war, von wo ste die Gräfin Cosel losbrachte. S. unten.

<sup>\*\*)</sup> Des Großtanzlers. S. unten.

convint de tout cela, mais pretexta son état maladif. sa possession de 7 à 8 ans et l'ascendant. qu'elle avoit sur lui et me dit : quelle le suivroit et rejoindroit toujours à temps; elle me montroit ses lettres toujours également tendres, qu'il ne manquoit jamais de lui envoyer regulièrement par des couriers exprés. Je lui dis, de ne pas trop s'v assurer, vu qu'elle connoissoit assez le roi pour savoir qu'il redoubloit les caresses quand il étoit près de frapper, que l'absence faisoit plus de tort chez lui que l'ascendant ne faisoit du bien; que l'ascendant ne le retenoit que pendant la presence, et qu'en connoissant lui même cet ascendant, il l'évitoit après toujours et en fuvoit les personnes. Elle convint de tout et confirmoit même ce que je lui disois par ses propres reflexions et par d'autres exemples, et pourtant elle s'imaginoit, qu'il étoit impossible, que cela lui arrivat. "J'ai trois enfans de lui," sécri a-t-elle. Je loi dis: "La Konigsmark a un fils de lui et la Teschen aussi." "Taisez vous, reprit elle c'étoient ses maîtresses, je suis sa femme." "La reine, dis je, est sa semme, et a un fils de lui." "Ne parlons plus de cela," repondit elle, "il ne sauroit me quitter.", Il ne le fera pas," dis je, "si vous êtes toujours auprès de lui, mais gare, si vous le perdez de vue." Il sembloit qu'il v avoit de la fatalité dans cette affaire: cette dame, qui avoit toujours accompagné le roi partout, elle ne le laissoit jamais coucher seul et ne le quittoit même pas le jour, que pour des momens; et dens le t temps elle pereissoit la-dessus insensible; il sembloit même, qu'elle étoit dégoutée du roi et se plaisoit d'être en repos, se voyant enteurée d'une cour, ou elle tranchoit du maître. Le Stadthalter en étoit ravi, quoiqu'il ne put plus lui faire du mal, mais ses autres ennemis en profitoient."

Rach einer Reife in Die babmifchen Baber febreibt Sarthaufen weiter: " Je trouvois bien du changement à Dresden; il y avoit Mad. Glasenap\*) toujours chez la Cosel, c'étoit la plus grande peste du monde, elle étoit soeur de la princesse de Teschen, plus que coquette et grande iazeuse. Sa soeur étant encore mattresse du roi. elle avoit eu la malignité de les brouiller par ses rapports. Sa soeur qui lui avoit fait tant de bienlui avoit desendu sa maison, elle étoit sur le même pied avec une autre soeur. Mr. Glasenap l'ayant engrossée, ne voulut pas l'épouser sous prétexte de ne pouvoir la nourrir, le roi l'avoit fait colonnel et il l'avoit épousé; il étoit alors généralmajor, cousin de Flemming et Manteuffel; le général Schulenburg avoit entretenu quelque temps Madame avec de terribles dépenses. mais l'avoit abandonné à cause de ses infidelités. Elle s'étoit insinué chez la Cos el par ses soup-

<sup>\*)</sup> Die oben icon ermannte Schwefter ber Fürftin von Leichen,

plesses et son assiduité; elle avoit eté assez bien avec Flemming et sa première femme, mais les avant désuni et Flemming l'avant découvert, l'avoit sait chasser honteusement de la maison par ses gens en ma présence. décria partout la Cosel et m'en fit plusieurs centes malignes: elle chercha à m'attirer à elle. mais je la connoissois trop bien. Le stadbhalter écrivit tout ce qu'il put espionner de la Cosel en Pologne; on interceptoit toutes les lettres. Etant un jour seul avec elle, je la priois d'éviter cette femme qui lui joueroit certainement un jour de manvais tours. Elle me remercia de ce conseil et me dit: qu'elle la connoissoit, mais qu'elle la défioit de dire du mai d'elle; qu'ayant la conscience bonne elle ne craignoit rien et qu'elle étoit en état de la chatier, si elle le faisoit d'elle; mais comme elle étoit délaissée, ajouta-t-elle, de tout le mende, je me fais un mérite de charité de ne pas la rebuter."

Der Fall ber Grafin Cofel erfolgte, nachbem fie im Jahre 1712 zum lettenmale ihre Macht hatte feben laffen, indem burch ihren Einfluß nach des Grafen Bflug Tode Baron Löwendahl, ihr Landsmann und durch seine Fran, eine geborne Brod's borf aus Holftein zugleich ihr Berwandter, die Obershofmarschallftelle erhielt, zu der Flemming Badersbarth in Vorschlag gebracht hatte.

"J'avois jusque là fort cultivé une certaine amitié entre la Cosel et Flemming; je trouvois

Flemming réfroidi dépuis cette affaire envers la Cosel: il me le fit remarquer par quelques traits satiriques contre elle dans ses discours particuliers; mais elle se plaignit à moi de ce que Flemming s'éloignoit d'elle. Je lui dis franchement que je crovois pour elle l'amitié de Flemming plus sure, que celle de Löwendahl auquel je ne me fiois pas beaucoup. Elle me ferma la bouche, sans me persuader, en disant: "Lōwendahl est mon allié, avant eu en premières noces ma proche cousine de mon nom, il m'a obligation de sa fortune ici et ainsi je dois compter sur lui par reconnoissance et par son propre interêt, car il ne peut se soutenir, que par moi, Wackerbarth est contre moi et a si souvent fait l'entremetteur pour donner des maîtresses au roi et je l'ai traité si souvent avec indignité ouvertement, que Flemming a tort de se facher. que i'ai arraché à Wackerbarth cette charge. dont, s'il l'avoit obtenue, le roi n'auroit jamais eu de l'honneur. Cette dèsunion s'augmenta par un autre incident; Manteuffel avoit été revocqué de Danemark, ou on l'avoit mis envoyé contre le gré du roi de Danemark, pour être ministre des affaires étrangères dans le cabinet. Manteuffel. étant créature de Flemming, appuvoit à la cour Wackerbarth, cela causa une inimitié entre Manteuffel et Löwendahl, qui devint publique et declarée, jusque là, que des brochures tres fortes rouloient entre les deux partis.

ming soutement Manteuffel y sut mélé, Flemming me sit lire plusieurs pièces et la Cos el me montra ceux que Lowendahl lui envoyoit. Je priois la Cosel de ne pas s'y mêler, mais de se garder neutre; elle me le promit et je le dis à Flemming mais il ne s'y sioit et je commençois à remarquer qu'il ne seroit pas saché, de voir une révolution à légard de la Cosel, Madame Flemming m'en parla un jour en considence,"

"La Cosel eut une lettre du roi, ou il lui écrivoit de m'attirer à son service, elle me le dit plein de joie et ajouta: "Dites moi, ce que vous woulez être, j'ai fait un grand maréchal, le premier des ministres, je vous servirai surement." demandois du temps pour y penser; sentant le pièze du roi et demandois conseil de la Hülchen\*), qui me dit: "Le roi cherche noise à la Cosel, évitez d'être enveloppé dans sa chûte; elle obtiendra pour vous surement, mais le roi, vous croyant toujours sa créature, dont il se doute déja, veut en être sur par cette démarche d'elle, et après sa chûte vous plantera d'abord. Je trouve très sensé ce qu'a dit la mère de Lechereine \*\*) sur ce que son fils est si attaché à la Cosel: La voie de réussir par une maîtresse me semble

<sup>\*)</sup> Die ichon oben erwähnte fehr einflugreiche politische Dame, bie mit ber Grafin Reuß, gebornen Friefen, ber Freundin bes Statthalters, eng litt war und beim Konig fabft großen Stand hatte.

<sup>🤲</sup> Kammerherr. S. unsen.

une planche pourrie, qui se rompt. dès qu'on marche dessus et vous précipite dans le fleuve. demandez conseil à Flemming sur ce point et donnez lui cette marque de consiance." Je le fis et il me dit: "ne donnez pas dans ce panneau, mais faites semblant de le souhaiter et gagnez du temps, nous en profiterous après." Je dis le lendemain à la Cosel: que la fortune par son entremise me tentoit fort, mais qu'étant engagé à la cour d'Hannovre, la bienséance demandoit d'en sortir avec agrément et qu'ainsi je la suppliois de me donner le temps necessaire pour cela et attendant cela entretenir le roi dans ses sentimens de grace pour moi; ce qu'elle fit. Le temps justifia cette prévoyance et le bon conseil de mes amis, car le roi ne lui écrivit plus rien sur mon chapitre, mais au contraire manda quelque temps après à Flemming de sonder, si je voulois quitter à Hannovre etc."

Sarthausen erzählt hierauf, wie Flemming bamals bamit umgegangen sei, sich seine große Gesschäftslaft zu erleichtern und die nachher ein Jahrhundert lang bestandenen brei Departements im Cabinet einzurichten und sie an Manteusel, Watborf und Wackerbarth zu geben, so daß sie den Bortrag beim König haben sollten unter Vorbehalt des Hauptvortrags und der entscheidenden Stimme für sich. Flemming nahm damals Harthausen, um ganz ausssührlich und ungestört mit ihm über diesen Blan zu sprechen, mit zu einer Spaziersahrt in seinen Wagen,

eröffnete ibm, bag wenn er fruber batte einwilligen wollen in bes Ronigs Dienfte zu treten, - Sarte baufen batte fruber abgelebnt - er fein Mann gewefen fein murbe, jest habe er fich ju febr mit Manteufel und Babborf eingelaffen ac. Barte baufen machte Flemming bamals aufs Beweglichfte namentlich vorftellig, bag er ben Bortrag nicht an feine Unterminifter überlaffen folle, weil bas ihnen ben Beg jum Bergen bes Ronigs bereiten und bagu führen werbe, ihn nach und nach ju beseitigen - " que le roi étoit prince d'habitude et que les autres l'accoutumeroient bientôt à eux, autant qu'il l'avoit accoutumé à soi, principalement dans les finances, qui emportoient chez lui le plus grand merite"; biefe Borftellungen fruchteten beiläufig, bag Flemming nur Babborf, bem Chef bes Domeftiquenbepartements, ben Bortrag überließ, weil er felbft ibn ibm überlaffen mußte, ba er nichts von Finangen verftand: es ging bei Babborg genau in Erfullung, mas Barthaufen vorber-Mls ibm Flemming bamals feinen gesagt hatte. Dant aussprach, sette er bingu: "je vais vous donner une marque de mon amitié et de ma confiance; vous êtes intime avec la Cosel, son regne va finir, moderez votre conduite avec elle, on prend garde à tout ce qui la fréquente; j'ai déja repondu de vous au roi, que ceci ne sorte pas de votre bouche." Je le remerciois et lui promis un secret invioable, et après avoir eu des discours joyeux, nous retournames en ville."

Das Theatrum Europaeum war über ben Ort, wohin bie Grafin Cofel ausgewiesen worden sei, nicht richtig unterrichtet: ber König hatte ihr durch Flemming nur anbefehlen laffen, auf ihr Luftschloß Billnitz sich zu begeben. Die Memoiren Saxthausfen's berichten barüber und über die Unterhaltungen, die er schon seit lange mit der Grafin hatte, noch folgende Specialien:

"Fallois à mon ordinaire tous les jours chez la Cosel et y soupois la plupart du temps, n'en sortant guères qu'a minuit; car on ne se separoit iamais chez elle qu'après minuit. Le général Lagnasco et le chambellan Lechereine y étoient la plupart du temps, l'observant de la part du roi, mais ils furent amis de la Cosel; d'autres y furent aussi de temps en temps; on y jouoit et causoit, le roi voulant, qu'elle eut toujours une grosse cour tant de dames, que de cavaliers; j'y dinois aussi de temps à temps et principalement quand nous etions en conseil, car elle me consultoit beaucoup etc. etc. Comme elle me temoignoit toujours la même confiance, je la pressois toujours de rejoindre le roi et de suivre son vieux systeme de ne jamais le laisser seul, vu que la quantité de ses ennemis profiteroit trop de son absence et l'empêcheroit bien, après avoir mis le roi dans un autre engagement, de l'approcher. Elle me remercia de ma bonne intention. qu'elle disoit être bien fondeé, mais se servit de vagues défaites, tantôt de son état malingre, tantôt du reglement de ses affaires domestiques en capitaux etc., qui ne lui permettoient pas encora de s'absenter, tantôt sur l'impossibilité du changement du roi, dont elle se disoit femme et dont elle m'exagera la tendresse en me mentrant aes lettres tendres et journalières. Enfin, i'entrevis qu'elle n'avait pas grande envie d'être auprès de lui et la pensée me vint même que sen heure etoit venue et qu'elle ne pouvoit pas thanger sa destinée. Je ne discontinuois pourtant pas mes remontrances, meis toujours envain. Elle disoit quelquefois: "des que je serai auprès de lui, je renverserai en deux fois 24 heures tout ce que ces miserables ont bâti dans une année." Je repliquois: "la question est, si vous reviendrez auprès de lui, et / crois presque mieux connoître le roi que vous." La Cosel me demanda en éclatant de rire, si je prétendois connectre le roi, à qui je n'avois parlé que de temps à temps mieax qu'elle qui avoit été tant de temps, jour et nuit autour de lui si familièrement. Je lui repondis qu'elle devoit le mieux connoître que mei. mais que la question étoit, si elle le connoissoit mieux; que la passion empechoit de connostre ce qu'on aime et aveugle sur les moments, qu'on pourroit s'éclaireir; que les complaisances continuelles du roi envers elle, sa dissimulation et ses soins à se cacher ne lui permettoient jamais de le bien connoître, que son ascendant sur le roila rendoit trop sure, vu qu'elle ne pouvoit guères

compter la dessus, quand on lui oterait les moyens de l'exercer; etc. que sur mon chapitre etc. j'avois des avantages très grands pour moi, avant dès ma ieunesse entendu raisonner du roi par des personnes: qui devoient le connoître par le commerce continuel: par mon père qui avoit été son gouverneur pendant sa jeunesse où on ne cache pas tant, son favori, son confident et après son principal ministre; par la Königsmark, qui l'avoit possedé plusieurs années; par le grand chancelier Beichling son plus intime ministre pendant 6 ans: par Pflug, Flemming, Hoym; etc. que je souhaitois que mes prédictions fussent fausses. dont l'évenement nous instruiroit, mais que je la suppliois de ne perdre pas un moment à partir sous un autre prétexte et Paller par un détour même surprendre le roi. Elle me sût gré de ma bonne intention, mais en fit ni plus, ni moins. Tous les ministres haissoient la Gosel."

Später nach einer Reise nach Cannover, bemerkt Sarthausen: "Je trouvois la Cosel moins assurée que je ne l'avois laissée; elle me dit: qu'elle ne recevoit plus regulièrement des lettres et que celles qu'elles recevoit, changoient de stile; elle me demandoit, si je n'avois rien appris d'un engagement avec la Dönhoff. Je repondis, qu'on en parloit. Elle me dit: dans quel egout se sourre-t-il? Le nouveau grand marechal Löwendahl étoit venu pendant mon absence de Pologne à Dresden; la Cosel me sit un après-

midi dire de la venir voir. Je la trouvois toute émue. "Je vous surprendrai autant," me dit elle, "parceque je m'en vais vous dire, que je vous marquerai ma grande confiance en vous; vous savez combien j'ai servi Löwendahl et combien j'ai compté sur son amitié, il me doit tout son établissement et jusqu'ici il a paru m'être tout a sait attaché. Il me demande à cette heure mes faveurs, je me suis emportée contre lui; il a tâché de me persuader, je l'ai menacé de l'écrire au roi et étois prête de lui donner un bon souflet. Il s'est retiré en me disant que je m'en repentirois, qu'en dites vous?" "Cela peut-il-être possible," je lui repondis, "il vient de Varsovie, il connoît la situation presente de la cour, il ne vous craint plus et l'engagement avec la Donhoff me parait sûr, sans cela il ne se serait jamais hazardé à ce qu'il vient de tenter; il me vient même un autre soupcon que je n'ose dire, tant je le trouve indigne des deux côtés." .. Mais que me conseillez vous, " m'interrompit - elle vivement. "L'affaire est bien delicate," répris-je, "en votre place je l'éviterois; son dessein est de vous être contraire, mais il veut que vous lui donniez occasion de se pouvoir declarer contre vous; ne lui donnez pas ce plaisir là; que vous servirat-il de l'écrire au roi, l'autre le niera; et on ne vous croira pas, peutêtre s'en rira-t-on. En agissant contre vous à l'avenir, tout le monde le trouvera

ingrat, car tout le monde sait ce que vous aves fait pour lui etc." Elle s'appaise et me dit, qu'elle trouvoit mon conseil bon et le suivroit. Le wendahl se declara d'abord contre elle et lui a bien fait du tort dans la suite, cherchant à saire sa cont à ses dépens; voils un des plus grands exemples d'ingratitude et des manières des gens de cour, que j'ai va de ma vie."

"Il se passa une autre scène avec le chame bellan Lechereine, qui ne fut pas moine cu-Je viens un aptès-midi chez la Cosel à quatre houres, je la trouve tout en seu et es flammes, elle s'avance vers moi et me dit: ..auriez vous cru de Lechereine ce qu'il vient de Je repondis que j'ignorois ce qu'elle fáire" ? vouloit dire. Elle cominua: "il debite que l'ak intrigue avec son frère, l'abbé \*). Je lui dis que je ne le croyois pas, le connoissant trop homes homme pour cela et de trop d'esprit pour parler contre son propre interêt, et pour se perdre. Elle me l'assura. Je lui demandois d'on élle le saveit. Elle me dit que la Glasenap le lui avoit dit, que Lechereine venoit de s'enfuir, parcequ'en entrant elle l'avoit traité de chien, de malheureux

<sup>\*) ,,</sup> il y avoit beaucoup de Lechereine frères, mais pauvres. L'abbé étoit venu pour chercher service. Ayant tous beaucoup d'esprit Lechereine avoit mené son frère chez la Cosel et elle l'avoit si bien gouté qu'elle le distinguoit extremement; ces deux frères etoient donc tous les jours chez elle."

et qu'elle l'avoit voulu percer du capif, qu'elle Je laissois passer nee montra. SÀ et lui dis: "c'est assurément une meuterie de la Glasenap, c'est votre peste; permettez mei de le dire à Lechereine, il n'aura pas peine à se justifier, je vous l'amenerai, écoutez le; je suis bien fachée de cet accident, cela peut vous faire un tort considerable dans ces conjonctures: éteuffons cette affaire entre nous trois." consentit le fus ches Lechereine: conta sa reception et sa fuite; je lui racontois ma conversation et mon dessein de les remettre ensemble et de convaincre la Glasenau de sa méchanceté et de sa meuterie ; il craignit la fureur de la Cosél et ne voulut pas. Je me faisois garant, qu'il seroit content. Le chereine ne savoit rien de la Donhoff et du declin de la Cosel: il craignit en veritable Italien qu'elle l'accuseroit amprès du roi et qu'il seroit coffré, et qu'elle cachoit sa colère pour mieux le surprendre; il me promit pourtant de me suivre d'abord. Je l'attendois une boure chez la Cosel et je reteurnois chez lui, pour le prendre. Il étoit dejà parti: il a quitté charge, salaire et tout, sans prendre congé, il n'est jamais revenu à cause de cette peur panique, mais est allé chez son frère à la cour palatine, on il a fait sa fortune. La Cosel a alors banni la Glasenap de sa maison, mais trop tard, la Glasenap a écrit mille choses contre elle." "Peu de temps après vint un ordre du rei,

que, voulant bâtir la maison ou la Cosel demeuroit, tout attenant au chateau, elle devoit en sortir; elle obéit de bonne grace et loua une autre maison. Elle eut de la peine à en trouver, chacun craignoit, elle en trouva pourtant et s'v logea d'abord : tout le monde étoit alors sûr de sa disgrace, tout le monde l'évitoit, personne ne vint plus chez elle, moi seul y allois tous les jours à mon ordinaire; elle m'en sut gré etc. Flemming m'en parla et me conseilla de n'y être pas Je lui repondis: qu'il savoit combien elle m'avoit distingué dans sa plus grande gloire, qu'il ne m'étoit pas possible de changer ma manière de vivre avec elle et de devenir ingrat; et que je sentois une vraie satisfaction à redoubler mes assiduités auprès d'elle et d'être le seul. me dit, que pouvant un jour être employé ici, je pouvois me faire du tort. Je repondis, que je ne voulois jamais mériter mon emploi par une conduite basse. Il me dit: j'approuve ce que vous me dites et vous en aime mieux, mais dans une cour remplie de bassesses réussit pas avec de semblables sentimens; je vous y rendrai pourtant service; le roi quelquesois rend justice au mérite. Flemming me montra bien 5 ou 6 semaines après une lettre du roi à lui, ou il lui repondoit: que ce qu'il lui mandoit sur mon chapitre, il n'en étoit pas surpris, que mon père en avoit agi de même en pareil cas et que je ne dirois jamais à la Cosel

que de bonnes choses. Cela vous doit faire plaisir, me dit il et cela m'en fait aussi de voir l'opinion, que le roi a de vous. Je le remerciois de sa bonté. La Cosel est bien restée 8 ou 9 mois dans cette maison."

Saxthaufen's Befürchtung, bag man bie Grafin nicht wieder werbe mit bem König zusammen-laffen wollen, zeigte fich bei ber Breslauer Reise nur zu wohlbegrundet. Als ber König mit ber Donboff nach Sachsen tommen wollte, tam Befehl nach Dresben, vorher die Cofel nach Billnig zu versweisen.

"Flemming envoya un après-midi me faire prier de venir chez lui; il me mena dans son cabinet et me montra un rescript du Roi à lui; il me dit: "yous me pouvez faire un grand plaisir, lisez cet ordre; le roi veut que je fasse décamper la Cosel de Dresden et qu'elle aille demeurer à Pillnitz; la Dönhoff, sa nouvelle maîtresse ne peut pas venir ici, tant qu'elle v est; elle dit n'y être pas sûre de sa vie; elle a si souvent menacé le roi même en cas d'une telle infidélité, que le roi même sera bien aise de la savoir éloignée; on l'a pris par le bon endroit, on craint, qu'en voyant le roi elle ne le regagne pas par son babil et par son ascendant; et vous savez que le roi évite ceux qu'il a offensé; j'ai de la peine à lui ammener cette nouvelle; elle me croit soa ennemi et je ne le suis pas; elle ne m'a point fait de mal et il m'est égal quelle maîtresse le roi ait, n'avent rien à demeler avec elles; pour lui marquer mes égards pour elle je voudrois bien, que sans lui donner le chagrin de lui montrer l'ordre, elle aille de son propre mouvement à Pillnitz, cela lui sera plus honorable; comme vous êtes fort consideré d'elle, avez la bonté de l'y persuader et dites lui, si vous le trouvez à propos tout ceci. Je dissicultois un peu à cause de la promptitude de la Cosel, mais me chargois de la commission. Je sus chez elle: la trouvant de bonne humeur, je commencois à railler sur la Donhoff et à la difference que le roi y trouveroit; je sui dis être presque sur, que la Donhoff ne pourroit se soutenir long temps et qu'elle rentreroit avec gloire dans son poste, que cela ne manqueroit pas, "si par une bonne conduite vous vous conserviez le roi et ne l'irritez pas, car alors il n'y a point de reteur avec lui," De discours à d'autres je lui découvris ma commission, leusis les égards de Flemming et lui conseillois de partir dès le lendemain. Elle me repondit : qu'elle me connoissoit trop son ami et honnet homme, pour douter de ma sincerité, mais qu'elle avoit de la peine à s'y resoudre. Elle se promena quelque temps; en revenant, elle me demanda, si j'avois lu l'ordre et vu la souscription du roi. Je lui repondois qu'oni. Elle commenca la dessus à entrer en celère, à menacer de tuer tout et de se vanger de l'outrage, qu'on lui faisoit; elle se rabuttit sur la Dönhoff et sa mauvaise conduite

en nommant tous ses amans et ses amours aus de tout le mende sans le moindre mystère; de l'indignité du roi de s'oublier avec une telle personne, dont le commerce ne pouvoit one lui faire honte et le perdre de reputation. Après avoir declamé quelque temps dans cette colère, elle devint attendrie et recapituloit toutes les peines que te roi s'étoit donné pour elle, les sermens et assurances qu'il lui avoit fait; leurs tendresses reciproques pendant tant d'années; les douceurs, qu'ils avoient gouté, les enfans qu'elle avoit eu de lui, l'amour sincère qu'elle lui avoit toujours porté et l'impossibilité qu'il la put abandonner; elle ne souhaitoit rien que de lui parler un quart d'heure, elle prononcoit ce qu'elle lui diroit. Puis elle revint sur l'ordre de sortir de la ville, cela la remit en colère elle dauba sur l'ingratitude du roi, sur son caractère dissimulé et gronda contre lui; elle se reprit après en se remettant ses bonnes qualités, en se representant, combien il étoit aimable, quand il vouloit. Enfin, une passion chassoit l'autre chez elle et ces expressions s'exprimoient en elle avec une éloquence admirable. Cela dura plus d'une demi heure. J'avois tout écouté tranquillement; une lassitude la prit; je profitois de ce temps pour lui dire, que je trouvois qu'elle avoit raison d'être fachée, que j'aurois souhaité qu'elle n'auroit jamais quitté le roi etc. mais que voyant qu'il n'y avoit point de remède au mal pour le present, elle avoit trop d'esprit,

pour ne pas se préparer ce remède pour l'avenir. qu'elle connoissoit l'humeur changeante du roi. mais que personne n'avoit encore eu un tel ascendant sur lui qu'elle et que le droit du jeu étoit de ceder au temps et de chercher les occasions avec le temps de profiter de cet ascendant et de la reprendre; qu'il n'v avoit que sa conduite, qui pourroit l'y faire parvenir; que ce n'étoit pas à moi à lui dire rien la dessus et qu'elle avoit trop de pénetration pour choisir la meilleure partie. Elle me pria de la conseiller et qu'elle avoit de la confiance en moi. Je lui dis donc. parcequ'elle le vouloit ainsi, que mon opinion étoit qu'elle se soumit d'abord et profitat des égards de Flemming, qui par là auroit moyen de la servir par sa relation; que cela plairoit au roi et fermeroit la bouche à tous ses ennemis; qu'on craignoit les effets de sa colère et qu'elle y avoit donné occasion en menacant toujours de pistolets et d'épées, et qu'on la connoissoit capable d'exécuter ses menaces; que le roi lui même ne se croyoit pas en sureté avec elle et encore moins sa maîtresse, que par consequent il ne se raprocheroit jamais d'elle, tant qu'on la croiroit irritée, lui qui évitoit tous ceux qu'il avoit désobligé; que sa resistance ne lui serviroit rien, parcequ'on la forceroit en cas de refus, qu'il valoit donc mieux de faire de bonne grace et adoucir par la le roi; qu'elle avoit l'exemple de la Königsmark, qui par sa douceur ne s'étoit jamais brouillée avec le

roi et de la Teschen, qui quoique brouillée, étoit revenue avec le temps et vivoit actuellement à Dresden et vovoit le roi, comme saisoient les autres dames, mais en étoit fort distinguée, an lieu que l'Esterle s'opiniatrant n'avoit jamais osé reparoître devant lui. Elle m'interrompit en disant. que mes exemples la choquoient, en lui alléguant des maîtresses, qu'elle étoit sa femme; mais que je n'avois pas tort dans le reste. Elle parut quelquefois resolue à partir le lendemain, je l'y confirmois de mon mieux. Tout d'un coup elle s'écria: "ils n'oseront pas m'y forcer et le roi même ne le fera pas, il n'en viendra jamais là." Elle changea deux ou trois fois encore de resolution, tantôt voulant partir, tantôt non. Elle me declara enfin. au'elle resteroit. Je lui proposois de demander du temps à se resoudre; elle ne voulut pas. J'allois donc rapporter à Flemming le succès de mon voyage. Il me pria tant d'v aller encore une fois pour la persuader, que j'allois quérir ma soeur\*). pour m'aider et la menois chez la Cosel. y fûmes pendant deux heures; ma soeur se servit de sa douceur et moi, je lui parlois avec plus de force des mauvaises suites de sa résistance. C'étoit la même chose: elle fut quelquesois sur le point d'obéir, mais elle se réprit d'abord et à

<sup>\*)</sup> Emilie, die unverheirathete Schwester Sarthaus fen's, die mit ihm lebte; die verheirathete, Babet, war die Großfalkenmeisterin von Beichlingen, Schwägerin bes Großkanglers.

ia fin elle resta à sa resolution de ne point céder. Je retournois le dire à Fiemming, qui lui laissa encore deux jours à se reconnoître et alors alla chez elle lui montrer l'ordre et lui declarer, que si elle ne partoit le lendemain, il la feroit partir par force, le roi étant déja en chemin et ne voulant pas la savoir en ville. Il lui disoit, qu'il étoit très faché d'être obligé à cela, n'étant pas contre elle; il donna un signal et elle vit venir une troupe de soldats. Elle se resolut tout d'un coup et partit sur le champ."

In Billnig wurden burch ben Konig Beebands lungen eingeleitet, Die Saxthaufen von ber Grafin erfuhr, als er fie bort besuchte.

"Je fus une couple de fois à Pillnitz rester deux ou trois jours chez la Cosel, pour marquer à tout le monde, que je restois ami dans le malheur; j'y menois même une fois ma soeur; comme ce n'étoit pas le train de la cour, tout le monde s'en étonna et me taxa d'une pauvre politique. Y étaut une fois, la Cosel me dit: que rien ne la consoloit plus dans ses chagrins, que mes visites; qu'elle me vouloit raconter ce qui lui étoit arrivé avec Watzdorf\*), qu'elle s'étoit mal trouvée de

<sup>&</sup>quot;) Der erfte Graf und Cabinetsminister, ber unter Flemming bas Departement ber Domestiquensachen, insonderheit die Finanzen hatte; ber König, bem er so viel Geld als möglich zu schaffen suchte, nannte ihn nur "ben Dauer von Mansselb," woher er ftammte. 3ch komme unsten auf ihn zuruck.

n'avoir pas suivi mes conseils à temps, qu'elle me prioit de la conseiller dans ce cas et qu'elle me suivroit. "Vous savez, dit elle, quelle petite figure que Watzdorf a été à la cour, on l'a traité en bouffon et on s'est moqué de lui partout; ce n'est que Flemming en égard duquel on ne l'a pas poussé à bout; le roi l'a envoyé ici, pour traiter avec moi touchant ce qu'il me voudroit encore donner pour être contente; ce rustre a voulu commencer la negociation en m'embrassant, vous me connoissez pour déviner comme j'ai recu cela; il m'a fait des propositions encore plus impertinentes et a voulu aller des paroles aux effets; je l'ai payé d'un bon soufflet. Cela a appaisé son ardeur; il a diné avec moi, personne ne s'en est apperçu. Il m'a dit après la table, si je voulois lui être favorable, il me feroit avoir de si bonnes conditions que je pourrois souhaiter, si non, que je n'aurois rien et qu'on me donneroit encore bien d'autre sujets de Je l'ai envoyé promener; je voudrois qu'on me renvoyat van Tinen, c'est un honnet homme; il a deja été ici et je suis très contente de lui. Je lui repondis: que cela me chagrinoit, que Lowendahl auroit un bon second. m'interrompit en me disant, qu'elle vouloit l'écrire au roi. Je la priois de n'en rien faire, qu'on donneroit tout un autre tour à sa lettre, sans qu'elle en put profiter; qu'on ne savoit pas, si ce n'étoit pas un jeu concerté, dont la Donhoff étoit complice; que

Watzdorf étoit le ministre des finances et fournissoit beaucoup d'argent au roi et en procuroit à la Donhoff; qu'elle connoissoit le roi à l'égard de ces sortes de ministres: qu'elle irriteroit Watzdorff et le rendroit irreconciliable; que le roi ou ne liroit pas sa lettre ou en riroit; qu'elle ne devroit pas souhaiter le retour de van Tinen, vu qu'il avoit tout gaté après être revenu de chez elle: que je le savois de bonne main; qu'il n'avoit ni jugement, ni conduite; qu'en vrai étourdi, se fiant sur sa bravoure il avoit trop fortement parlé pour elle, disant, chautement, qu'elle avoit raison en tout, qu'elle étoit si belle et méritait l'adoration de tout le monde; qu'il depnoit tort au roi et le condamnoit en tout et blamoit sa conduite; qu'il avoit même parlé au roi sans respect et lui avoit préscrit avec des expressions de précepteur, ce qu'il devoit faire, qu'on donnoit à cette heure le tour à tout cela que van Tinen étoit passionement amoureux d'elle et faisoit toutes ces sottises autorisé par elle; qu'ainsi si elle vouloit s'aider, elle devoit desapprouver van Tinen et ne plus le voir; qu'au reste elle me faisoit bien de l'honneur de demander mon conseil; que je ne pouvois lui en donner d'autre, que de ne rien dire ni de Löwendahl, ni de Watzdorf, de rester tout gai, d'affecter une parfaite resignation aux ordres du roi, sans se remuer jusqu'à un meilleur temps, qui ne pourra pas manquer d'arriver, avant qu'on le pourroit croire; sur tout de ne pas

ae fier à toutes sortes de gens, ni de denner essort au plaisir de raconter ses raisons, vu que ces gens étoient souvent espions et rapportoient tout du mauvois coté. Elle me remercia et promit de me suivre, mais elle n'en fit rien.", Je revins à Dresden" etc.

Carthausen's Freunde hatten sich an Flemming gewandt, daß er veranlassen möge, daß der Berkehr mit der Cosel aushöm; Flemming aber meinte: "le roi m'y trouve pas à redire, parcequ'il est trop sage pour lui donner de mauvais conseils et qu'au contraire il pourrait par de bons conseils la retenir de bien de sottises, qu'elle seroit capable de saire; van Tinnen a perdu sa sortune par là."

"Quelques jours après van Tinen voulant entrer dans la chambre ou le roi avoit diné et étoit ivre, le grand chambellan Vitzthum le rencontra dans l'antichambre et l'avertissant de ne point entrer, parceque le roi n'étoit pas content de lui et avoit bu, van Tinen étourdi et sans jugement entra et se tenoit toujours près du roi et se meloit dans les discours. Le roi se tourna vers lui et le faisoit retirer jusque dans un coin, ou il se saisit de lui, le jetta à terre et lui donna force coups de pieds, il fallut le rapporter de la chambre."

"Le roi étoit fort dissimulé, étant à jeun il ne faisoit paroitre autre chose que de rougir; il ne se vengea pas moins dans l'occasion, quandon y pensoit le moins. Mais ayant bu, il étoit très dangereux et on faisoit très bien de l'éviter, principalement quand il avoit quelquechose contre quelqu'un."

"On avoit écrit à la cour, que la Cosel avoit en intrigue avec l'abbé Lechereine, qu'on le fit venir secrétement, pour en tirer l'aveu, tant on cherchoit à pouvoir accuser la Cosel. L'abbé voulut auparavant avoir une grande somme en main et ne parler qu'après. Il avoit si mal repondu au roi sur les questions, qu'il lui avoit fait, qu'on le renvoya aussi secretement, qu'on l'avoit fait venir, sans lui donner autre chose que de payer son voyage. Lowendahl et Watzdorf ne pouvoient la charger et on n'avoit nul indice de van Tinen que sa langue impudente; on lui fit quitter la cour."

Dhne Jemanben ein Wort zu sagen, verließ bie Gräfin Pillnig und begab sich mit einem Theile ihrer Schätze nach Berlin, wo ber gestrenge Friedrich Wilhelm I. ihr seinen Schutz zusicherte. In Berlin verweilte sie etwa anderthalb Jahre und sing nun, als sie sich hier sicher glaubte, aufs Rudsichtsloseste an gegen ben König sich auszuspechen. Ihr Berwandter ber Oberhofmarschall Löwendahl, ben sie beförbert hatte, war, wie erwähnt, ihr größter Feind geworden und umgab sie mit Spionen, er und Bat-borf, die verschmähten Anbeter und die neue Favoritin Gräfin Dönboff lagen dem König fortwährend in den Ohren, sich der Cosel als einer gefährlichen Bersson zu bemächtigen. So ward der Plan mit den preus

Bifchen Beborben eingeleitet und ber Ronig von Breu-Ben ließ fie nach Galle bringen. Bier fab fie ber Tourift Loen. "Sie hielt fich, foreibt er, gang verborgen in einer abgelegenen Strafe bei einem Burger, unweit dem Ballbaus auf. 3ch ging faft taglich gu einem guten Freund, ber gleich nebenbei mobnte. Berücht breitete fich aus, bag fich bafelbft eine frembe Schonheit aufhielt, die gang verborgen lebte. Studenten = Bolf ift misia. 3ch fab fie etlichemale mit gen himmel aufgeschlagenen Augen in tiefen Bebanten binter bem Genfter fteben; fobalb fie aber gemahr wurde, bag man fie betrachtete, fo trat fie erforoden gurud. Auger ben Leuten; bie ihr bas Gffen über die Strafe brachten, fab man niemand als einen moblgefleideten Reufden bei ibr aus- und eingeben, ben wir fur ihren Liebhaber bielten.") Dan fann feine iconere und erhabenere Bildung feben. Der Rummer, ber fie nagte, batte ihr Angeficht blag und ihren Blid febnend gemacht. - - Es muß bem Ronige nicht leicht gewefen fein fich von ihren Feffeln les ju machen." ---

Bon Salle ward die Grafin Cofel auf Auguft's Befehl burch die preußischen Beborben nach Sachfen zuerft auf bas Schloß zu Roffen, bann nach fechs Monaten auf bas feste Bergichloß Stolpen ge-

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich war bas ber van Tinen, beffen bie Memoiren harthaufen's gebenten, ber vor Babborf mit ihr über Arrangement mit bem Konig unterhandelt hatte.

bracht, bie ehemalige Refibeng ber Bifchafe von Deiffen. Dier batte man ihr in ben runben Thurmbehaltniffen bes Johannis . nachber fogenannten Cofeltburms einige Bimmer vorgerichtet. Es war gerabe ber erfte Beibnachtefeiertag 1716, ale fle bier ankam -- fle fiel in Donmacht und batte veriobifche Anwandlungen von lauter Buth und bann wieber von fillem Babnfinn. Gie mar fecheundbreifig Sabre alt und noch in ber volligen Bluthe ihrer großen Schonbeit. Sabren. 1748 mar fie ichen einmal in Stolpen gewefen, aber unter gludlicheren Sternen, um mit bem Ronia bier im Thiergarten ju jagen. Sie farieb jent gabllofe Briefe an ben Ronig, Die ungelefen betbrannt murben. Bie fruber ihre Liebe, mar jest ihr . Dag gegen Muguft, Der fie fo gang verlaffen batte, unbearengt

"Sobalo die Cofel in ihrem Schloffe mar, besichtet Barthaufen, fuchte man alle ibre Babfeligfeiten auf, Bomenbabl entbedte beren viele, bet Abnig nahm alles meg, indem er fagte, bag es gefchebe, um biefe großen Summen, Ebelfteine u. f. w. ibren Rindern zu erhalten und um zu verbinbern, bag fle biefe Reichthumer nicht ju anbern Bweden ge-Dan bat mit ber Beit Alles ausfindia gebrauche. macht; ber Ronig feste eine Commiffion nieber, bie Abminiftration tes Bermogens gu führen. Grafin ließ man ungefähr 3000 Thaler jahrlich. Sie bat fich einmal burch die Flucht retten wollen, mit Gulfe eines Capitains, ber beshalb ben Rapf ein-Diefer Fluchtverfuch icheint noch einmal bugte."

wieberhoft morben an fein: es wirb anbermarts berichtet, baf fle und gwar im achten Jabre nach ibrer Aufunft in Stoipen 1724 mit Bulfe eines Lieutenants delm, babe entweichen wollen, ber fich fur fie enthufladmirt batte; ber Blan warb nochmals entbedt, Delm follte ericoffen werben, erhielt aber noch auf bem Reumartt au Dresben, mo bie Execution vor fich geben follte, Barbon. Drei Jahre barauf 1727 tam ber Rbnig felbft nach Stolpen, um bie Birtung ber Rarthaunentugeln auf Bafaltfopfe ju beobachten: Die Grafin Cofel rebete ibn bier vom Wenfter berab an, et grunte fie leicht mit bem Bute, bieb ftumm und fprenate bavon. Ihr haf mar wieber ber fruberen fomarmerifden Liebe gewiden. Bei ber Rachricht von feinem Tobe gerfloß fie in Thranen. Aber meber Berivredungen noch Drobungen hatten ihr bas Cheverforechen entreifen tonnen. Dach bem Tobe bes Ronigs erbielt fie ibre Freihelt, blieb aber in Stolven mun, mo fie fich eingerichtet hatte, freiwillig wohnen.

Sie hatte fich allmälig in ihre Lage gefunden: fie kuvirte in ben Buchern ihrer Bibliothet, trieb hauptfächlich Drientalia und ganz befonders judische Literatur, fie hatte fich auf die Rabbala gelegt. Ausgerdem bedaute fie noch einen kleinen Garten und verkehrte wiel mit Juden, die sehr häufig bei ihr auswund eingingen und mit denen fie auch einen lebhaften Sandel trieb: fie mußten ihr unter andern die ungalanten, garfligen, derben Spottmungen auflausen, wie der Abnig, der ungemein aufgebracht über fie war, auf fie hatte schlagen laffen. Eben so sorgälsig sam-

melte fie die Mungen mit ihrem und bes Rouigs Bappen, die August in der Gludszeit einst auf ihr bringenbstes Bitten in sehr geringer Anzahl hatte prägen laffen: nach ihrem Tode fanden sich vierzig sogenannte Cosel'sche Speziesthaler und Gulbenftude im Polster ihres Leibstuhls.

Roch im Befananis bebielt bie Grafin Cofel ibren gangen Favoritfultaninnenftolg, rebete Jeben, ber fle befuchte, felbft ben Orteprebiger und Amtmann mit "Du" an und ließ vornehmen, felbft fürftlichen Berfonen, bie nach Stolpen tamen, ihren "gnabigen Brug" Rach ben flebzebn Jahren Gefangniß mabrend August's Lebzeiten erlebte bie Graffn noch in Stolpen bas gange Regiment bes Bremierminifters Brubl, Die beiden foleftiden und ben gangen fiebeniabrigen Rrieg. Merfwurbig mar, bag ber erfte Biftolenichug biefes Rriegs, ber über Suchfens Schickfal entichieb, in Stolpen abgefeuert murbe: ber brenfifche General Barnery fcog ibn ab, als er mit noch brei Andern bie von Invaliden befeste Bergfeftung burch Ueberrumpelung nahm. Regelmäßig mabrend bes Rriegs lief Kriebrich ber Grofe ber Grafin ibre Benfion gablen - aber in Ephraimiten. Die Grafin benagelte mit biefen ichlechten Mungen ibre Bimmer, aus Merger.

Intereffante Mittheilungen über bie Lebensweise ber Grafin Cofel in Stolpen enthalten bie Fragmente von ben bisher ungedrucken Memoiren bes Bringen von Ligne, bie neuerlich in ber Revue nouvelle befannt gemacht wurden. Der Pring fah bie

Grafin mabrend ber Beit bes flebeniabrigen Rriegs. im Jahre 1762. Er besuchte fie von Dresben aus, bas bamals bie Deftreicher befest hielten, bei benen er als Dragonerobrift ftanb. Die Grafin theilte bem Bringen mit, bag fie fich bamit beschäftigt habe, alle Religionen zu ftubiren und gulest habe fie fich für die jubifche entschieben. . Ihrem Bekenntnig nach war fie Broteftantin und blieb es auch außerlich mit ibren Rindern, wie bie Grafin Roniasmart unb ber Daricall von Sachfen. Gie außerte ferner gegen ben Bringen, bag fie fcon nach Auguft's bes Starten Tobe habe frei tommen tonnen, fle habe es aber vorgezogen, in Stolpen zu bleiben, weil fie Diemanb in ber Welt mehr gefannt und bamale nicht geglaubt babe, baß fie noch fo lange zu leben baben werbe. Die Grafin ichentte ihrem liebenswurdigen Freunde beim Abichieb eine Bibel, Die fie, wie fie es mit allen ibren Buchern zu thun pflegte, mit eigenbanbigen Roten, mit bidem Rothftift gefdrieben, ausgeschmudt hatte; "fle fuchte biefen Schap, fcpreibt ber Bring, mit einer Feierlichkeit bervor, bag ich glaubte, fie werbe mir ben werthvollften Diamanten verebren." MIS biefer Befuch bes Bringen von Ligne fatt fanb, war bie Grafin zweiundachtzig Jahre alt. Rurg barauf erhielt er von ihr noch einen taum leferlichen und noch weniger verftanblichen Brief, er meint, er babe ibn nicht entziffern fonnen "fo voll von moftifchem und magischem Unfinn fei er gewesen."

Auch eine im Jahre 1847 erschienene Biographie bes Apothefers Martius bestätigt bie rabbinifch-

talmubifden Brabilectionen ber intereffanten Rran aus Mittheilungen eines gelehrten Orientaliften feiner Beit, bes Superintendenten Bobenfchat in bem bais peuthifden Stabtden Babereborf. Diefer renommirte Mann erhielt einft. als er noch Bfarrer in Untenzenth mar, einen Brief mit zwanzig Reichsthalern, morin ibm ein angeblicher Borromaus Lobgefang aus Bischofsmerbe bei Stolpen Auftrag ertheilte, ibm bie Birte Aborb aus bem Rabbinifchen zu überfeten. beforgte bas in wenig Tagen und erhielt barauf fechs Ducaten Conorar nebft vielem Dante. Darauf murben ibm noch mehrere bebraifde Tractate gur Ueberfebung zugefendet und er erhielt jeben Bogen mit einem Louisd'or bonorirt. Bobenfchat mar angewiesen, feine Briefe nach Dresben zu abrefftren und erfuhr auf Erfundigung, bag ein Bote aus Somiebefelb die Briefe fomobl bringe als abbole: nach Beiterem zu forfcben, fei nicht ratblich. Endlich tam einmal eine Ginlabung von bem unbefannten Correfponbenten, perfonliche Befanntschaft in Dresben zu machen. bas Reisegelb merbe - wie auch gefchab - erftattet Bobenichas traf ben unbefannten Correspondenten in Dresben: biefer trat ibm in vollem Ornate bes jubifchen Sobenpriefters im Alten Teftamente entgegen. (FS war die Grafin Bodenschat erfannte fogleich bas Beficht einer Sie empfing ben gelebrten Dame unter ber Mitra. Berrn nun öfters, erwies ibm alle mogliche Muszeiche nung und begehrte fortwährenb genaue Aufichluffe über Stellen im Salmub, jubifche Gebetbucher und

anbre rabbinifche Dinge. Er follte bie Stabtpfarrer-Relle in Stolpen erbalten, bie Grafin batte beebalb bei bem Bater ihrer Schwiegertochter Schritte gethan, bem Grafen bolgenborf, bem allezeit willfabrigen Dberconfiftorialvrafibenten: bie Sache fam nur bebbalb nicht zur Ausführung, weil Bobenfchas von feinem eignen Sanbesberrn, bem Darfarafen pon Bair euth beforbert wurde. 216 bie Grafin "aflerlei Dinge aufe Tapet brachte, Die gegen Die Lebre Cbriffi und feine beilige Berfon gerichtet maren," zog ber geifiliche Berr fich von bet Grafin gurud: feine Rrau. ber er bas Dufterium von ber obaleich fechzigiabrigen. aber noch immer febr iconen Oberpriefterin mitgetheilt batte, war unrubig, ober vielmehr eifersuchtig geworben, fie fürchtete ihr gelehrter Cheberr fonne perführt merben.

Die Grafin Cofel ftarb nach fast funfzigjährigem Aufenthalt in Stolpen, 1765 am 2. April,
fünfundachtzig Jahre alt, unter der vierten Regierung,
die ste erlebte, unter Kurfarst Friedrich August III.
Noch ihre Leiche trug, den Angaben von Augenzeugen
zufolge, die ventlichsten Spuren der Schönheit und
bes herolomus. Ihr Bermögen war bedeutend:
alle ihre drei Rinder wurden sehr kostbar von ihr
ausgestatet.

Ihr und bes Ronigs Sohn Graf Friedrich Augnst Cofel, geboren 1713, wurde Seneral ber Cavallerie und Chef ber Garde bu Corps und war herr auf Sabor an ber Ober bei Grunberg in Rieberschieften. Er bante bas Cosetiche Balais an ber Frauenkirche und legte ben Cofel'schen Garten in ber Reuftabt an ber Elbe beim Linke'schen Bab an. Er war feit 1749 mit ber Tochter bes erften Grafen Golzenborf, bes erwähnten Oberconsiftorialprafibenten, einer geschiebenen Frau von Schönberg vermählt und ftarb schon fünf Jahre nach seiner Mutter 1770. Mit seinem Sohne Guftav Ernft, ber preußischer Lieutenant war und 1789 zu Dresden ftarb, erlosch das Geschlecht wieder.

Außer biesem Sohne hinterließ die Grafin Cofel noch zwei mit dem Konig erzeugte Töchter. Die altere berselben Augusta Constantia ward im Jahre 1725 mit dem unten mit seinen Personalien aufzusührenden Oberfaltenier Grasen Friesen, der 1726 Oberkammerherr ward, verheirathet und es fauben bei dieser Bermählung zu Pillnit die oben besschriebenen Luftbarkeiten statt. Sie brachte ihrem Gemahl die Standesherrschaft Königsbrud zu, ftarb aber schon 1725.

Die jungere Tochter Friederite, geboren 1709, heirathete 1730 ben polnischen Sofichagmeister und Oberhofmeister bes Sohns bes Rurpringen, Briedrich Christian, Grafen Anton Moszinsty. Bei bieser Bermählung, die im Palais ber Gräfin Drefelsta auf ber Birnaischen Gaffe, bem heutigen Landbause geseiert wurde, erschien ber König Friedrich Wilhelm I. von Preußen incognito. Der Graftarb schon 1737, die Gräfin überlebte ihn fast noch sunfzig Jahre: sie war unter Brühl, ben sie beperschte, die allmächtige Gebieterin Sachsens. Sie er-

baute 1741 mit einem Aufwand von einer Conne Goldes das Mosginsty'sche Balais und Garten, Architect war ber Oberlandbaumeister Schwarze. Sie ftarb 1784, breiundfiebzig Jahre alt: ihr Grabmonument auf dem Johannistirchhofe in Dresben, das prachtigste desselben, weift sie als Protestantin nach.

## V. Die Grafin Donhoff.

Noch wahrend bie Grafin Cofel in größter Gunft war, hatte August mahrend ber Campagne am Rhein gegen die Franzofen im Jahre 1709 eine Riaison mit der Bruffeler Tangerin du Parc gemacht: er ichentte ihr nur einen Theaterangug, aber die Taschen beffelben waren mit Diamanten gefüllt, fie erhleit, um nach Dreeden zu kommen, hundert Duscaten Reisebene.

Die Dame, welche bie Grafin Cofel als Mattresse en titre ersetze, war Grafin Marie Donhoff, Tochter bes sehr einflußreichen polnischen Krongroßmarschalls Bielinsth. Sie warb, wie die Lubomirsta und Cosel, von ihrem Gemahl, bem Grafen Donhoff geschieden, welcher litthauischer Oberkammerherr und Generallieutenant der Kronarmee war. Die Donhoff hatte weder die Schönheit noch ben Geist der Cosel, aber sie war munter und lebhaft, immer ausgeräumt und voll guter Einfälle und bem König außerordentlich ergeben: das verflieg sich so weit, daß fie, um nur ihren geliebten Geren zu

veranugen, ibm fogar ihre gute Freundier, bie litthauifche Rronfelbherrin Bosty guführte. Bosto - "très fameuse pour son libertipage" nennt fie 1728 bie Martgrafin von Baireuth in ibren Memoiren, war eine fleine, garte Berfon, batte aber, wie ber Tourift von Loen beriebtet. Muth fur gehn Manner: fie flog, wenn fie ju Bferbe faß, fle foll einmal mit ihrem Beliebten, bem Brafen Friefen, auf ben ich unten tomme, Boft von Barichau nach Dangia und von Dangia nach Dresben geritten fein. Wie bie Donboff nicht eiferfüchtig war, mar fie auch nicht herrschfüchtig, wie bie Cofel. Dagegen, behauptet Bollnis, fei fie Die Beliebte gewefen, Die, obgleich fie ber Ronig vielleicht am menigften liebte, ibm am bochften ju ftebn getommen fei.

Carthausen, ber Intimus ber Cosel, stellt ihr ein sehr übles Zeugniß: "Le mauvais caractère de la Dönhoff me sut de jour en jour plus consirmé par ceux qui étoient le plus dans ses bonnes graces, elle n'étoit amie de personne, prenoit plaisir à rendre des mauvais services, même à ses amis, elle étoit médisante, satyrique, inventoit des histoires entières, quand elle ne savoit rien; elle étoit coquette, dépensière. J'évitois autant que j'ai pu de la connostre et d'en être connu. Tout le mende alloit chez elle, mais il n'y avoit que de courtisans et dames de petite étosse, qui s'attachoient à elle. Elle m'a deux ou trois sois tenu des discours des plus gracieux.

i'v ai répendu avec beaucoup de soumission. mais suis resté en termes généraux. J'ai remarqué que Flemming, Manteufel, Friesen, Lagnasco. Vitzthum etc. se tenoient à la largue avec elle. Sa mère, soeur et beaufrère m'ont souvent conté des tours qu'elle leur jouoit. La Trésorière \*) avoit été de ses amies et hui avoit rendu de grands services: elle commenca d'abord à brouiller la Tresorière avec le roi par des jazeries que le roi n'a pas voulu éclaircir. Le seul Watzdorf \*\*) visant à son but (de l'emporter sur Flemming) s'attacha à elle, la faisant avoir à differentes reprises des grandes sommes du roi, qu'elle dépensa d'abord follement. Elle donna au roi des festins, dont une seule lui centa 10,000 écus, et elle ne songeoit plus à Watzdorf, que quand il revenoit à la charge."

Der Donhoff Gerrichaft bauerte nicht lange: im Jahre 1719 verheirathete fle fich in zweiter Ehe mit bem Fürften Georg Lubomirdfy, polnischen Krongroßfähnbrich und sächsichen General, einem Sohn ber alteren Schwester ber Fürstin von Leschen und starb im Jahre 1730.

Run folgten eine Reihe unbebeutenbe und fluchtige, meift auf ber Leipziger Meffe gemachte Befannt-

<sup>\*)</sup> Frau von Przebenbowsta, geborne Flem : ming; fiehe, wie über bie übrigen Namen, unten.

<sup>\*\*)</sup> Der Finangminifter im Cabinet unter Flemming.

fchaften, unter benen Fraulein Diestau und Fraulein Ofterhaufen als bie unmittelbaren Rachfolgerinnen ber Donhoff zu nennen finb.

Fraulein Erdmuthe Sophie von Diestau war bie Tochter bes fachfichen Geheimen Raths Geisler von Diestau auf Icheplin. Sie wird als eine von Angesicht und Gestalt prächtig schone, aber weber mit Geist, noch Lebhaftigkeit ausgestuttete Dame geschilbert: ber König nannte sie "einen Schnee-ballen, ber in ber Sand zerschmilzt, ohne baß man sich baran wärmen fann." Sie heirathete später 1721, breiundzwanzigjährig, ben Sofmarschall 30-hann Abolf von Loß, ber später Oberstallmeister, Gesandter in Baris, Cabinetsminister und erster Graf seines Geschlechts ward.

Fraulein henriette von Ofterhausen war burch Bescheibenheit, ein höchst einschmeichelndes Wesen und eine unbegrenzte Ergebenheit in alles das, was der König mit ihr machen wollte, ausgezeichnet: ste ließ sich sogar katholisch machen. Als die stolze Erzsherzogin Josephine als Gemahlin des königlichen Kurprinzen 1719 nach Dresden kam, verschaffte sie, daß die Ofterhausen in ein Kloster nach Brag entfernt wurde. Bon hier entführte sie nach drei Monaten ein Bole, ein herr von Stanislawsty, nach Bolen; sie ward vom König, als sie auf dieser Reise durch Dresden ging, noch reich beschenkt.

## VI. Die Grafin Orfelsha.

Die fechete Sauptfavoritin Ronig August's bes Starten endlich mar bie merfmurbigfte von allen. Es war bie Grafin Anna Drfelsta. Das Berbalmif Auguft's ju biefer Dame mar glerbings nicht nur ein unehrbares, fonbern fogar ein unngturliches Berbaltnif. Es giebt einen Daagftab ab, in welchem ausschweifenben Grabe bie Dachthaber bes achtzebnten Sahrbunberte, best bemergliffrteffen Sahrbunberte ber gangen driftlichen Beitperiobe, fich über bie nicht blos burgerliche, fondern auch naturliche Sitte megfesten. Gegen bas Ertrem einer theplogis fden, übertrieben-afcetifch striften Beiftebrichtung, bie im Berlaufe ber Reformation fich feftgefest batte, ftellte ber Gegensat fich jest in einer Libertinage bar, bie alle religible, alle fittliche, ja felbft, wie gefagt, alle gang natürliche Gemiffenhaftigfeit von fich wegftieg. Die. Grafin Orfelsta, welche Auguft ber Starte icon am finfenben Abend feines von Lebensgenuß überfüllten Lebens zur Geliebten annahm, mar feine eigene Tochter. Es wieberholte fich mit ibr bas Berbaltnig, in bem ber Regent von Franfreich ju feiner leiblichen Tochter ftanb, ber Bergogin von Berry.

Grafin Anna Orfelska war geboren im Jahre 1707. August hatte sie mit einer Französin, einer Mademoiselle Henriette Renard erzeugt, gebürtig aus Lyon, beren Mann, ein Franzose Du Val sich in Warschau als Gast- und Weinwirth etablirt hatte. Die Wahrheit bieser unnatürlichen, aber

in jenem bemoraliffeten Jahrbunbert ebenfalls gar nicht pereinzelt baftebenben Thatfache ift burch eine Dame bealanbigt, Die Martarafin von Baireuth. Gie fcbreibt barüber in ihren Mempiren, bei Gelegenbeit ber Grafbinna von einem Befuche ibres Baters und Brubere in Dresben im Carneval bes Jahres 1726. Sie berichtet, bag letterer, Friebrich ber Grofe, bamale noch Kronvring, trot ber ungebenern Giferfucht August's bes Starten mit ber Grafin Drfelbfa in ein ziemlich guteb Einverftanbnif gefommen fei. Die Martgrafin felbft fab bie Orfelsta bei einem barauf noch in bemielben Jabre von bem fach fichen Gof in Berlin abgeftatteten Begenbesuche. Am 31. Dai erichten fle bei ber aroffen Generalrebme bei Tempelhof in Solbatentrocht, einem Rleib von rother Seide mit Gold befest und mit bem weißen Ablerorben, ju Pferbe. Rurge Beit nachber verlautete. buß fie guter hoffnung fei; bas Rind, mit bem fie in Dredben nieberfam, ward in Breugen bei bem frangofifchen Richter Carrel zu Franffurt an ber Dber untergebracht. Die Markgräfin befdreibt bie Dr= felota als eine Dame, bie, ohne eine regelmäßige Schonbeit zu fein, viel Einnehmenbes gehabt babe. -"übrigens, fest fle bann bingu, babe fle neben ibrem über funfzigjabrigen Bater alle ihre Bruber, beren es einen gangen Schwarm gab, begunfligt" Der Bevorzugte biefer Bruber mar ber Graf Rutometn. Er ftellte feine fcone und geiftvolle Schwefter, bie ber Ronig noch nicht als feine Sochter anerkannt haute, und die in Warfdau febr vernachläffigt lebte, bier

einst bem Bater in ber Uniform bes großen Grenabierregiments von Potsbam, wie sie mehrmals im sogenannten Benusmmpel zu Pillnis abgebildet wurde, vor und damals war es, wo bieser von ihr so entzückt wurde, baß er sie selbst als Maitresse behielt.

Die Grafin Drielsta foll nach Bollnis ibrem Bater merfwurbig abnlich gewesen fein, fowohl in ben Runen bes Gefichts, ale im Temberament und Chavaeter. Gie geborte an ben entichiebenften Lomins nen bes achtzehnten Sahrhunberte, ritt, wie ein Sartar, that im Trunte Befcheib und rauchte Tabaf. ibrem, von ber berühmten Rosalba Carriera gematten Bortrait auf ber Galerie ju Dresben tann man eins ber burchlebteften Gefichten bas vielleicht jemals existirt bat, nicht wohl verfennen. Gie beiraibete fpater 1730, 10. Aug. breiundamangigiabrig ben bei ber fachfifden Armee bienenben und fatholifch gemorbenen Bringen Carl Lubwig von Solftein-Bed. einen Mann von febr mittelmäßigen Gigenfchaften. Sie befak in Dresben bas Alemmina'fche Balais, bas beutige Lanbhaus, bas ber Ronig bem Felbmaxichall Klemming im Jahre 1727 abgefauft, bann nach bem Beughaus-Brande 1728 an Waderbarth gegeben und biefem nochmals abgefauft batte. Er fchenfte es ihr ale Godzeitsgabe neueingerichtet gum Beburtstage am 23. Novbr. 1730, es marb mit einem prachtigen, Die gange Macht burch mubrenben Balle mit Illumination eingeweiht. Aus biefem Balais wurde, wie Bafche ergablt, 1731 ein Bang quer über bie Schiesgaffe weg nach bem um bie Weftung gebenben fowarzen Gang, aus bem man ungesehen ins Schloß kommen konnte, erbaut. 30,000 Ahaler ließ ber König ber geliebten Orselska zum hochzeitsgut zahlen und bazu schente er ihr noch bedeutende Güter, wie der Mercure historique berichtet, sur 300,000 Ahaler in Böhmen und im Testament erhielt sie eine Jahrrente von 8000 Ahaler nach seinem Tode. Die Ehe mit dem holsteinischen Herzog, der die Orselska nur geheisrachet hatte, um durch den König seine Carriere zu machen, dauerte nur drei Jahre, sie ward schon 1733 nach des Königs Tode wieder geschieden, er lebte in Königsberg, sie in Benedig und Avignon. Sie starb 1769 zweiundsechszig Jahre alt. Ihr mit dem herzog erzeugter Sohn Carl Friedrich starb 1772, vierzig Jahre alt, als kursächsischer Generalmajor.

Die Mutter ber Grafin Orselska war, als August nach ber Schlacht bei Clissow aus Bolen nach
Sachsen flüchten mußte, von ihm mitgenommen worben — bie Grafin warb gerabe in bem Jahre, wo
die Schweben in Sachsen im Lager standen, geboren.
Sie lebte nachher unter bem Namen Madame Renard in Rom. Mit ihr war ihr Bruder nach Sachsen gekommen, ber sofort in sächsische Militairdienste
trat unter Schulenburg, der ihn einen sehr verstänbigen Mann nennt, während der Feldzüge in Flandern
sein Aibe-Major war und schnell avancirte. Bei des
Rönigs Tode war er General-Quartier-Meister mit
bem Rang zwischen General-Major und Obrist. Er
wurde 1740 in den Reichsgrafenstand erhoben und
starb 1746 in Dresden als General der Infanterie.

Diefer Jean Baptiste Renard ift ber Ahnherr ber reichbegüterten Grafen Renard in Schleften, bie bier mit bem guten fächstichen Gelbe Vortune machten und die große Gerrichaft Grofftrehlit, ehemals bem gräflichen haufe Colonna - Vels gehörig, erkauften.

Laby Montague fdreibt in ihren Briefen "), bag bie Damen in Sachfen im Ehrenvunkt bamals nicht febr ferupulbs gewefen feien. Sie faat von ibnen ferner: "fie find fehr gut nach ber englischen und frangofischen Dobe gefleibet und haben im Magemeinen bubiche Befichter, aber fie find bie entichieben-Ren Bieraffinnen in ber gangen Belt. Gie glauben es fei eine Tobfunbe gegen bie aute Sitte, wenn fie jemals auf naturliche Beife fprechen ober fich bewegen. Sie affeftiren alle ein artiges fanftes Lifpeln und ein ungludieliges, niedliches Trippeln." Der Tourift von Loen bezeugt, bag bamale bas Sprichwort eine Bahrheit gemefen fel: "In Sachfen, wo bie iconen Dabden machfen." Er fagt: Der Gof gu Dresben war ber prachtigfte und galantefte von ber Welt. fachfifche Blut ift bas iconfte in Deutschland: es ift fenriger, gartlicher und verbuhlter ale basjenige feiner Nachbarn. Bei Sof, bei ben Damen und im Umgang überhaupt giebt es feine artigeren Leute, als bie Cach-Das Frauenzimmer und barunter vorzuglich bas Meignifche bat etwas überaus Soldfeliges und Liebreigenbes. Dier finbet man bie beften Sprachmeifterin-

<sup>\*)</sup> Bom Jahre 1718.

nen der Deutstehen und der liebliche Klung ihrer Stimme macht auch unfre sonft rauben Tone gartlich und angewehm. Das fächstiche Franzenzimmer übertrifft noch die Engländerinnen an Buchs und Schäuheit. Es hat die Freiheit der Französinnen und das Feuer der Italienerinnen; in dem schmeichelhaften und zürtlichen Wosen aber geht es allen vor. Es hat dem Ansehen nach etwas sehr Sittsames und Unschuldiges; es schlägt aber die Augen insgemein nur deswagen nieder, um mit einem geschärften Blick besto mehr Unbeil anzurichten."

Am ftarften brudt sich bas Portrait Wolframsborf's aus: "Die sächsichen Damen machen
ihren Fürsten keine Ehre, wenn sie von ihnen zu
Mairessen gewählt werden: ihre Gesinnung ift zu
niedrig und ihr Geist zu unbedeutend, sie erwecken
kein Ehrgesühl, sondern reißen nur zur Ausschweifung
fort. Es glebt eine eigne Classe Leute bei
Hose, die, da sie aus eignen Mitteln nicht
leben können, ihre Frauen dem Bergnügen
des Königs ausopfern, um sich in seiner
Gunst zu erhalten." Bolframsborfrath dem
König, mit diesen Damen so zu versahren: "leur
donner un coup de pied, après s'en être servi."

Der Prediger Saiche, ber Gefcichteichreiber Dresbens, hat fich bie nicht febr theelogifche Miche gegeben, fein Gutachten über die Roften der verfchiebenen Geliebten August's abzugeben, die eine Schrift, die er nicht nennt, auf zwanzig Millionen Abaler berechnet -

ber geiftliche Gerr glaubt, bag bie Gumme nicht iber-

II. Die drei Gunftlinge August's des Starken.

Unter ben Gunftlingen August's bes Starten find besonders breichemertenswetth, ein Staatsmann, ein Sofmann und ein Soldat: ber Großtangter Beichlingen, der Oberfttammerer Bigthum und der Generalfeldmarfcall Alemming.

4. Der Grafikanzler Poistlingen, febr Sturz umb feine Befreiung vom Königftein.

Graf Bolfgang Dietrich von Beichlingen, Bobeimer Rath und Groffangler, wollte aus einer Rebenfinie ber 1567 erlofdienen alten Grafen von Beichtingen in Thuringen abftammen, bie nar Don Abelftand führte. Babricbeinlid maren die neuen Gerren von Beidlingen mur Dinifterialen, Burg und Dienftleute bet alten Grafen, Die gleichen Ramen mit ber Burg, mo fie bienten, führten. Dietrich von Beidling ober Beudling -- fo bieß er urfprunglich -war geboren 1865 und ber Gobn Bans Gottfried Bermann's von Beidling ober Beuchling, ber ale Geheimer Rath, Dberhofrichter in Leipzig und Dberconfforialprafipent in Dresben im Jahre 1705 farb: er überlebte noch ben Sturg feines machtigen Sohnes und war Berr auf mehreren laufitifden Gutern Dallwis bei Bausen, Doberfcau, Bicorna, Bafelis u. f. w. Er mar tief vermidelt in bie Reitich upifde Doppelehegeschichte, und ward beschuldigt, soger bas Cheversprechen bes Aurfürsten concipirt und im Oberconsisterium zu Gunsten ber Doppelehe gewirkt zu haben. An Spener, ber ihn am 12. September 1694 wegen seiner Entlassung vom Oberconsistorialprässentenposten — in ben er erft 1698 wieber eingesetzt wurde — getröstet hatte, erließ er unterm 21.
September ein langes Vertheidigungsschreiben . Des
Eroßtanzlers Mutter war eine Tochter bes Geheimen
Raths und Kanzlers Wolf Siegfried von Lättich au auf Zichorna bei Wurzen.

Dietrich von Beichlingen batte bereits früher unter Rutfurft Johann Beorg IV. eine große Rolle am fachfischen Sofe geftelt. be feine Brau, Catharine Reitfdus, eine altere Schwefter ber Brafin von Rochlit mar. Bei bem Regierungeantritt Auguft's mar er Sofrath und befand fic in Wien, wohin ibn Johann Georg IV. megen Freilaffung Schoning's und Betreibung ber Erbebung ber Grafin Rochlit in ben Reicheffirftenftand gefandt batte. Er batte zu Diefen beiben Regetiationen bedeutende Belofummen erhalten, über bie er Rechenschaft abzulegen batte. Er jog vor fich nach Colland gurudzugieben. Auguft parbonirte Beid. lingen: er war fein Gelbbefcaffer fcon als er noch Bring mar gewesen, er fubr in biefem Berufe fort und wußte fich bald bei Auguft einen feften Stand ju maden.

<sup>\*)</sup> Spener lette Theol. Bebenten. Art. 3. Sect. 45.

Flemming aber war es, ber Beidlingen's Gind machte und bie große Unbanfbarfeit Beichlingen's, eine feiner Saurteigenschaften neben ber zweiten, Untrene im Gelbpunfte, zeigte fich fehr balb. Blemming war, nachbem er bie Babl Auguft's jum Ronig von Bolen burchgefest batte, Minifter geworden; Beichlingen, ben Flemming gur Babl mitgenommen batte, wurde auch Minifter : Flemming überließ ibm bie Finangen, Die gerabe Beidling en's Lieblingefach maren, und Die ibm beim Ronig, ber por allen Dingen immer und immer Beld brauchte, immer fleidenben Crebit verschafften. Er mußte fich beim Ronig bergeftalt in Gunft ju feten, bag er furge Beit barauf, im Sabre 1700, nachbem er Mittel gefunden batte, ben Bifcof von Raab, Groffangler und erften Minifter, jur Abbanfung ju bermogen, an feine Stelle einrudte. Bon ba an ftand er in Allem Flomming Beidlingen mart auch noch Oberhofentgegen. maridial und ftand io an ber Spike von Sof und Staat: fein fenelles Steigen macht es allerdings wahr, mas Bolframsborf im Portrait de la cour de Pologne fagt: "Es mar ber fast allgemeine Febler bes hofs, Die Leute ju fcnell und über Berbienft in bie bobe gu bringen."

Beichlingen, einer ber größten Brojectenmacher, wußte ben Röuig mit immer neuen glanzenden Aussichten auf reiche Gulfsmittel zu unterhalten, er vergaß fich babei felbft nicht und fand Woge, bem Rönig nach und nach binnen feche Jahren eine und eine halbe Millionen Thaler haar vorzuschießen; außtrbem wurde ihm noch im Inhre 1700 fon bie Gerrschaft hoperswerbe in ber Oberlaufig um 256,000 Thaler eingeraumt.

Beich lingen ward hierauf in bemfelban Sabre 1700 von Raifer Leopold in ben Grafenftand erhoben. Sein Einstuß war feche Jahre lang geradezu allvermögend. Sein Sturz erfolgte aber und zwar auf orientalische Weise plötzlich, schon 1703 am 11. April ant britten Ofterseiertage zu Thorn in Polen, wohin er bamals zum Rögig gegangen war, ber eben gegen Carl XII. zu Beld lag.

Machite Urfache feines Sturges war ber ruffifde Sof und bas politifde Suftent, bem Muguft Ad von jest an entichieben zuneigte, um fich in Bolen am bebaupten und Gubfidien ju erbalten. "Der Romia. foreibt einmal Batful unterm 18. Sebtember 1703 aus Baridon an Beter ben Grofen, bat fic recht mit Bewegung um ben Beichling bellaget, wie gefährlich ber Dann mit ihm umgegangen und an allem Urfache fet, besfalls auch feinen verbienten Bobn betommen follte. Bat auch G. Saarifde Dai, modten boch alles paffirte vergeffen und fich verfichert balten, bag er von ber Freundichaft mit G. 3. M. bie Er anibo recht eftimirte, fich nicht wollte trennen laffen, follte es auch Rron und Beuter foften." Beichlingen hatte gerathen: "fich ftatt aufs Engfte mit Ruffland, lieber aufs Engfte mit bem Raifer zu verbinden und besbalb im fpawhichen Ersfelgekriege bem Raifer als Reidsfürft ftradliche Galfe zu leifen, wie fraft ihrer wegen bem

Aurbut und ber Romigstrone geschloffenen Bertrage Breugen that und Sannover." Die richtiefte Bolitit mare, den weil biefe amei Duchte iden mit bem Raiferbofe gingen, bie, die bas Pertrait de la cour de Pologne angiebt, gemefen : "fich gang neutval pu betten mad fich von Deftreich und Frantreich, bas man bod wegen ber Bolen ichonen mußte, augleich ben Welz Greichen zu faffen." Wirflich murben bamals bebufe einer bemaffneten Meutvalitot Surfacbiens in Berbinbrag mit Danemart, Bolfenbuttel, Botha und Dun fer Unterhandlungen gepflogen und erft ber Rutritt Rurfachlens jur Allians für Deftreich am 16. 3annar 1702 gerriß biefe Unterhandlungen : Wolfenbuttel, bas 12,000 Mann aur Aufrechterbaltung ber Dieutralität mit frangofifchem Gelbe geftellt hatte, ward mit Gewalt von bem Blane abgebratht, eben fo mußte Gotha aurlichtreten, bas 6006 Mann auch nut frangonidem Welbe aufnebracht batte. Anfier ben Infinuationen Des unfflichen Gofe, benen in Rolge ber von Muguft ergriffewen Bolitif, fich gang vornehmlich auf Ruftanb gu Beifen, nachgegeben murbe, wirften ju Beichlingens Sturg noch fein Berfall mit bem gut ruffifd geftimmten Stathaker Surft enberg, Die Beindschaft mit Bflug und junachft feine Abneigung gegen Die Bur-Ain Qubomirsta, Die nene Maitreffe Des Ronins. bie die von ihm nebaltene bareichische Gräfin Enterle verbranat batte.

Aber ber lette hamptrund feines Sturges war; er war fehr wich in ben feche Jahren femer herrschaft gemarban, ber König wollte fein Gelb. Man hatte vergebens Beichlingen gewernt: der Kaifer und Sannover hatten ihm Bustuchtsstätten angebeten. "Le roi,
schreibt Saxthansen, prince le plus dissimulé du
monde recut Beichlingen avec le dernier acqueil
de saveur et jusqu'au dernier moment lui montra
la dernière confiance, le consultant sur tout, lui
faisant tout expedier selon ses sentiments et lui
disant encore deux heures, avant le coup, en l'embrassant qu'il le croyoit l'unique à les saire regner
heureusement et ne se sieroit qu'à lui seul."

Beichlingen ward in Ahorn mitten in ber Racht burch ben General Lagnasco aus bem Bette heraus arretirt und im Schlafrod unter einer farten Escorte auf ben Königstein geschafft; hier faß er sieben Jahre lang gefangen mit seinem Bruber, bem Oberfaltenier und seinem Factotum, bem Gostath und Referendar Georg Gottlieb Ritter, ber in seiner Abwesenheit ben Bortrag beim König gehabt hatte, einem sehr geschickten, berebten und sedergewandten Juriften, ben man fürchtete und ber übrigens sich wie sein Gerr zu bereichern verstanden hatte: er war ursprünglich ein armer Abvocat gewesen und besaß jest ein Bermögen von ein paar Tonnen Golbes.

Mit Beichlingen fiel feine ganze Baction: in Danzig ward feine Schwägerin Rechenberg, die ihn als Geliebte beherrschte, verhaftet und feine beiben Bruber, von benen ber eine, Gottlob Abalf, früher Generalabjutant, jest Oberfalkenier war und ber anbere Oberpostmeister. In Dresben verhaftete man ben Rammerpraftbenten heinrich von Ein fiebel. Nach

eine Menge andere einftufreiche Leute, wie der Generallieutenant von Bentenborf u. f. w., tamen damals auf den Ronigstein, Sonnenstein und andere Feftungen, auch Beichlingen's alter Bater der Conficorialprafident.

In einem aus Dresben am 29. October 1703 exlaffenen Batente, bas an allen Amts - und Rath baufern in Sachfen öffentlich angefdlagen murbe, murben Beidlingen ein gange Reibe "Malversationen unb Untreuen", bie er verübt haben follte, beigemeffen. ber Chipe ftanb, bag er ,,negromantifcher Runfte gegen bes Ronigs bochfte Berfon felbft, gefährlicher Beife, und andere, fo er für feine Seinde gehalten, fich gu bebienen intentionirt gewesen" - bie Sache reducirte fich barauf, bag Beichlingen eine ungemeine Liebe gu ben gebeimen Wiffenschaften, gur Alchemie, gur Geomantie und zur Bunctirfunft befag. Gein Gecretair Rapbael mar in biefer Runft mobibeichlagen und batte ben Groffangler bamit fo eingenommen, bag er nicht eber ein Staategeschaft angriff, bie Duntti-Ferner marb ber rungen Beil verfprochen batten. Graf bezüchtigt, "Correspondenzen, Schreiben und Berichte, fogar folche, bie ju bes Ronigs eigenhanbigem Empfang geftellt gemefen, hinterhalten und unterichlagen, auch fonft bie Geschäfte verschleift gu baben" - bas Gerucht ging allerdings, bag man unter bes Grafen Sachen eine gange Rifte mit jum Theil icon vor langerer Beit eingegangnen Schreiben und bavon mebrere unerbrochen, aufgefunden babe, Bolframsborf fpricht von ber natürlichen Faulbeit und Beidafteunwiffenbeit Beidlingens als gang unteri-Beitere Anflagebintte maren: "ber fden Thatfachen. Graf habe Blanquete gemigbraucht, bie ber Ronig ibm auf fein Berlangen gu gewiffen Gefcaften ausgeftellt habe" - "ber Graf habe unter ber fortmathrenben Borfpiegelung, daß er bem Rouige einen ftarten Borichus gethan, Die Abminiftration ber foniglichen Revenuen an fich gezogen, die foniglichen Raffen mit feiner Raffe vermengt und falfche Rachnungen geführt" --Diefer Bunft mar ber faulfte: bas Manuferint BBols frameborf's fagt ausbrudlich, baf Beichlingen feit bem Jahre 1700 alle Untersuchungen, Die man in Sachien wegen Beruntrenung von Ginfunften angeftellt habe, habe fallen laffen und von benen, Die Rechnung batten ablegen follen, Belb gezogen habe. Made und nech fei er fo gelogierig geworben, bag jebermann ibn habe für Beld haben fonnen - "und ohne biefes that er fur feinen Menfchen etwas," Ferner warb Beichs lingen zum Berbrechen gemacht : "er habe fich gewiffer Sauteurs angemaßt, namentlich eine Genealogie bruden laffen, worin er gegen bie Babrheit erweifen laffen wollen, wie fein Gefchlecht aus bem Bittefinbifden Stamme und fachfichen Saufe entfproffen fei, auch über bas ihm vom Raifer verliebene Bappen einen Fürftenbut fegen laffen" - bie Bahrheit ift, Dag Beichlingen im Jahre 1702 allerdinge eine Debaille in Form eines fachfifchen Thalers bat ichlagen laffen. wo über bem Beichlingifchen Bappen im Dittelfchilb ein gefronter Fürftenbut fleht. Das Gerucht ging, ber Groffangler wolle alle feine Gitter in Sachfen

vertrufen und ein Barftenthum in Goleffen ermerben . wie nachber 1718 fein Rachfolger, ber bon Sobm, ber ebemalige Gemabl Minister ber Grafin Cofel es wirflich gethan bat. Die Geneulogie ber Beichlingen, bie bas Gefchlecht ouf Bittefind gurunfführt, batte allerdings bereits im Jahre 1701 ein Sifteriber Rnauth, um bem großmächtigen Minifter gu fchmeicheln, in Druck ausgeben laffen, bie Schrift enthielt aber fo grobe Errthamer. baß ber Braf ben turfachfiften biftoriographen, ben berühmten Ten gel in Weimar anging, fie in einer anderweiten Schrift zu verbeffern. that ber Sache aber fo weit ein Benuge, bag er nach bes Brafen Ball um fein hiftoriographenaut tam. Fernermeite Berbrechen, Die bem Grafen in bem Batente, bas bamale ungebeures Auffehn erregte, gur Laft gelegt murbe, maren: ..er babe gegen bes Ronigs Billen bis an feche Tonnen Golbes an fogenannten rothen Sechfern ausmungen laffen" - biefe Sechfer, Die fprichmortlich in Sachfen bie Geufger genannt wurben, entbielten allerbinas faum ein Loth Silber, fatt baß fie vier Loth enthalten follten. Ramentlich marb bem Grafen und allerdings gang mit Recht noch als fchweres Berbrechen angerechnet : "bag er bem Ronig gerathen babe, fo viele Landestheile von Sachsen abkommen gu laffen; fein Borichlag fei gewesen, noch andere folche Banbeeveraußerungen bis zu einer Werthhöbe von vier Millionen Thaler ins Werf zu feten": - ... er babe ferner am Statthalter gurft von Fürftenberg fich burch verbotene Mittel vergriffen" - "ba er seine meifte Zeit auf verbotene Runfte, belicieuse Leben und andere Zeit verderbende Berrichtungen gelegt, darneben auch fich groß und reich zu machen seinen einigen Borsat sein laffen, waren dadurch die föniglichen Affairen versäumet und importante Staate und Geldssachen durch ihn seinem Bruder dem Oberfaltenier und der Freifrau von Rechen berg (feiner Schwäsgerin) anvertraut worden; — endlich und zuleht habe er in Berwaltung seines Kanzleramtes sich nur das Gelbschneiben angelegen sein lassen, die Salzwerke in Bolen untreu verwaltet und die sächsische Kammer zum Solen untreu verwaltet und die sächsische Kammer zum Sbolften geschwächt."

Es liegt auf ber Sand, baß bas volle und gerüttelte Raaß von Schuld, welches hier auf bas haupt
bes mißliebig gewordenen Minifters ausgeschüttet wird,
nur beshalb ausgeschüttet wurde, well mun bas Bolt
täuschen und irre führen wollte. "Es wurde der Graf,
sagt der jüngere Moser, auf alt Ruffisch durch ein
im Lande ausgestreutes Patent profitiuirt, wovon fein
vernünftiger Mensch was glaubte, hingegen bie wahre,
aber ungedruckte Ursache seines Falles in den Kaffeebäusern erzählt wurde."

Beichlingen fam im Carneval 1709 wieber frei, indem die Ronigin Mutter und besonders bie Grafin Cosel sich fur ihn verwandte, bei der die Frau von Rechenberg, welche sie schon früher freigemacht hatte, durch ihre Unterhaltungsgabe sehr viel vermochte. Die Beichlingen'schen Güter und alles baare Vermögen, 1½ Millionen, hatte der Ronig consiscirt: 1704 erhielt die Lubomirska die

Berrichaft hoperemerba und 1705 ichenfte ibr August bas Beichlingifde Baus in Dresten auf ber Birngis iden Gaffe, bas beutige Umthaus.") Beichlingen lebte nun auf feinem Gute Bichorna bei Burgen. ließ fich von feiner Gemablin, ber Schwefter ber Grafin Rochlis, ber er nachwies, daß fie mabrend feis nes Arreftes ein Rind gehabt habe, ohne Brogeg ichei= ben und gab ihr eine Benfton von 300 Thalern. Nach ihrem Tobe verheirathete er fich noch einmal 1715, funfzig Jahre alt, mit einer Tochter bes Be-Rathe und Oberhofmeiftere ber Ronigin beimen Mutter von Miltis auf Scharfenberg und farb 1725, fechzig Sabre alt. Seine beiben Cohne ftarben menige Jahre nach ibm. Bon feinen Tochtern beirathete eine 1736 ben Grafen Nicolaus Bilibald von Gereborf, Geheimen Rath auf Baruth. ben Sohn bes erften Grafen, Die andere 1739 einen Sobn bes Gebeimen Rathe Brafen Carl Sieg= frieb Bobm, ber ein Sobn bes mebraenannten Rammerbirectors unter Johann Georg IV. mar. feinem Befchlecht murbe fpater bie Tochter bes Bebeimen Rathe Gottfried Dietr d, Die feine Grognichte mar, regierende Bergogin von Burtemberg als bie Gemablin Lubwig Eugen's, ber 1795 ftarb.

Saxthaufen's Schwefter, bie fcone Babet, hatte ben Bruder bes Großfanglers, ben Oberfaltenier, turg vor ber Cataftrophe geheirathet und burch Saxthaufen

14

<sup>\*)</sup> Beichlingen's Bruber, ber Oberfalfenier, baute fpaier 1713 ein neues Saus auf ber Moripftrage.

Sachfen. V.

ward bie Befreiung ber Beidlingen eingeleitet. Er berichtet barüber alfo:

..On étoit fort mécontent de mon beau frère aui s'enrichissoit tout comme son frère et de Madame de Rechenberg, maitresse du Grand Chancelier,\*) qui se méloit de tout et avant un génie supérieur étoit très intriguante, elle possedoit le premier ministre entièrement, il ne pouvoit lui rien cacher. Le roi le pressoit de l'abandonner, mais trop épris d'elle se croyant trop en faveur et trop nécessaire et méprisant trop ses ennemis, il n'en tint aucun compte; il fit la grande faute d'être un an absent du roi, ne voulant pas se séparer d'elle et n'osant pas la mener à la cour. Il avoit en Saxe une autorité absolue, conseil et tout lui étoit subordonné et obéissant à ses ordres par ceux du roi; cela le flattoit et l'endormit. Le prince de Fürstenberg, stadthalter en Saxe, qu'il méprisoit, cabala contre lui, la mattresse du roi \*\*) étoit son ennemie et le Comte de Pflug, grand chambellan, ennemi dangereux et profitant de toutes les occassions finement et suscitant tous les gens de la chambre, qui à l'ordinaire possèdent de certains caractères de princes, envenima le coeur du roi contre lui. Sa grande ressource étoit de trouver moyen par

<sup>\*)</sup> Luife von Rechenberg, Tochter bes Felbmarfoalls Schoning.

<sup>\*\*)</sup> Die garftin von Tefchen.

son crédit à fournir les grandes sommes nécessaires tant pour les plaisirs et terribles dépenses du roi que pour la guerre, en quoi il étoit l'unique capable. Mais on trouva un faiseur d'or, qui effectivement avoit de la tincture, mais ne la savoit pas faire: il fit l'experience devant le roi tantôt que sa tincture duroit tant de fois, que le roi le voulut; on lui persuadoit, qu'il la savoit faire, mais dans l'espace d'un an, et on bercoit le roi de grands projets, ou, ayant naturellement les vues les plus vastes et l'ambition la plus demesurée, il donnoit tête baissée. Il voulut primer surtout les princes de son temps et cela en toutes choses; il voulut faire des conquêtes éclatantes et pourtant il vouloit nager dans les plaisirs et ne pas travailler. Ces continuelles augmentations de trésors par la transmutation étoient justement ce qui lui falloit; il n'avoit qu'à ordonner: ses ministres feroient les affaires et ses généraux, ayant des armées suffisans et bien payées, feroient les conquêtes. La perte des Beichlings fut resolue.

Der Goldmacher, beffen hier gedacht wird, war Bottiger, über beffen Mitwirtung zu bes Großtanglers Sturz Saxthaufen einige fehr intereffante Aufschläffe giebt: beibe Sauptfactionen am Gofe, bie Baction Fürftenberg und bie Faction Beichlingen bebienten fich Bottiger's, um ihre Blane burchaufeben.

...Le Stadthalter Fürstenberg fit mener Böttiger à Dresden et avant exageré cette capture au roi, on l'y retint bien gardé. Le roi. revenant de Pelogne, l'examina et ordonna alors à son grand chancelier Beichling, qui se crovoit fort dans ces sortes de matières de l'examiner et de lui en dire les sentiments. Beichling le fit: le garcon apoticaire étoit jeune, sincère et n'aimoit que sa vie et sa liberté; il se jetta aux genoux de Beichling, lui avous son ignorance et le supplia de lui obtenir sa liberté. Beichling prit cela pour un artifice du Statthalter, qui l'avoit eu entre ses mains, le rudoya et le menaça, pour tirer de lui la verité. Beichling dit au roi, que ce garcon n'entendoit rien et étoit un fourbe, dont le Statthalter se servoit, pour duper le roi. Le Statthalter avec sa cabale dit à ce garçon, que Beichling avoit juré sa perte et que pour sauver sa vie, il n'avoit d'autre moyen, qu'à se dire au roi adepte et qu'après avoir mis son ennemi Beichling hors de pouvoir de lui nuire, on le laisseroit aller, ou il voudroit. Le Statthalter et sa cabale insinuoient d'un autre coté au roi, que Beichling étoit en rage de savoir un faiseur d'or auprès du roi, que s'étant jusqu'à cette heure soutenu en faisant avoir de l'argent au roi, il tenteroit tout, pour empêcher, que le faiseur d'or put réussir et comblat le roi de trésors et le mi

en état d'executer tous ses grands desseins sans avoir besoin de Beichling; que ce garçon par consequent n'étoit pas en sûreté de sa vie. Pour mieux persuader le roi, ils firent faire plusieurs fois devant le roi et même par le roi l'experience de la transmutation en petites preuves par le moyen de la tincture, qu'avoit le faiseur d'or, et ils forcèrent ce garçon, en le menacant de la mort de dire au rai, qu'il en feroit en quantité, mais qu'il lui falloit un an de temps. Le garcon, craigpant la mort, ésperant la liberté et se voyant rebuté par Beichling, disoit au roi tout ce qu'on Mais ce n'auroit eu aucun effet. si Beichling sut resté aupres du roi; il savoit trop bien le prendre, se rendre nécessaire et culbuter ses ennemis dans les occasions: mais sa longue absence gâta tout. Le roi étoit chsedé jour et nuit contre lui, les accusations se multiplioient et personne ne déstruisit cela. On promit pour le moins au roi un million d'écus par semaine. On le persuada que Beichling posséda neuf millions et que le roi devoit s'en contenter en les lui ôtant pendant l'année que le faiseur d'or travailleroit. Enfin la ruine de Beichling fut resolue."

"Le Statthalter avec sa grande cabale y travailla en Saxe; ce furent couriers sur couriers, qui portoient des grands memoires contre Beichling en Pologne. Le grand chambellan Pflug outra son innimitié personelle, vouloit être grand maréchal et premier ministre: tout ce qui étoit dans la chambre du roi, lui étoit devoué et partoit selon sa volonté. La Lubomirska, 'maitresse regnante d'alors étoit ennemie de Beichling, qui l'avoit contrequarré, étant du parti de la Esterle, qu'elle avoit debusquée, et à qui on avoit promis la seigneurie de Hoverswerda de 20,000 écus de revenue, que possedoit Beichling. \*) On employa encore contre lui la faction françoise en Pologne, parceque Beichling avoit porté le roi à l'alliance avec l'Empereur et les alliés. Tout cela travaillait à force; mais sans le faiseur d'or et ses ressources it leur aureit été difficile, le roi avant toujours eu force d'argent par Beichling et son grand crédit, et les autres ne lui ayant jamais pu fournir. Ainsi ce garçon d'apotiquaire, sans études, sans genie, sans conduite fat l'arbitre du sort d'un premier ministre et sut employé dans de si grandes affaires malgré lui et d'une manière si extraordinaire."

<sup>\*)</sup> Um fich ficher zu ftellen, hatte Beichlingen bas Saus Sannover in ben Befig von hoperswerba feten und bie Garantie übernehmen laffen, mabrend er felbit herr davon blieb: ber König hatte in feiner gewöhnlichen Sorglos figfeit eingewilligt, nachher hatte man ihm die handlungssweise feines Minifters in ihrem schimpflichen Lichte darges ftellt. Beichlingen rettete vor feinem Sturz 15,000 Ducasten in die Keller bes Schloffes zu Celle, wo harthaufen Kammerherr war: fie wurden spater reclamirt und ber herzgog von Celle lieferte fie aus.

"Le roi le menagea, le caressa, lui fit de presens, lui fit même des confidences, et le consulta sur les affaires d'état, en lui parlant de l'emploi de tant de trésors, qu'il lui livreroit,"

"Ce faiseur d'or voyant après la chûte de Beichling, qu'on ne lui tenoit pas la promesse de lui rendre la liberté, avous plusieurs fois au Toi, qu'il ne savoit pas faire la tincture. l'avoit eu de l'adepte et qu'il ne demandoit que sa diberté. On persuada au roi, qu'il menta, pour se tirer de ses mains et qu'il iroit enrichir un autre prince. Le roi lui entretint une bonne et grande table, lui fit donner tant d'argent, qu'il demanda, lui laissa avoir de mattresses, mais le tint enfermé sur la forteresse de Dresden et ne le laissa parler à ame qui vive, qu'à certaines gens confidens du Statthalter, qui le gouvernoit et se relayoient, pour être avec lui; un certain conseiller de la chambre Nemitsch et mon médicin Bartolomé en étoient."

"Quand les Suédois fûrent en Saxe, on envoya le faiseur d'or au Königstein ou il avoit plusieurs fois vu Beichling, lui avoit raconté une grande partie de son histoire et marqué son mécontentement."

"Le roi l'alloit encore toujours voir et lui parler confidemment. Ce faiseur d'or étoit devenu dissimulé; il étoit inconstant dans ses actions, tantôt bien avec le Statthalter, tantôt mal; tantôt brouillé, dans sa mauvaise humeur avec les espions, tantôt lié d'amitié avec eux. On le faisoit toujours travailler au grand oeuvre et le roi fût souvent chez lui des heures entières. Hoym \*) étoit obligé de lui fournir l'argent; ou le lui laisseit parler, mais rarement; il menagoit fort Hoym, parcequ'il dissicultoit quelquessois et lui écrivit de fort grandes lettres."

Der Goldmacher, ber fo wesentlich wiber fein Biffen zu Beichling en's Arreitrung beigetragen hatte, ward nun wieber ein Sauptmittel, um ihm die Freiheit zu verschaffen: Sarthaufen betrieb diese Sache selbst febr eifrig, es galt fie gegen Fürfteuberg und Bflug burchzubringen.

"Hoym me sit un jour prier de venir chez lui, il me sit lire une lettre de deux seuilles du saiseur d'or, ou il lui sit relation de plusieurs choses touchant le Statthalter, et aussi de plusieurs entretiens avec le roi, ou entre autres le roi lui avoit entamé le chapitre de Beichling; il demandoit à Hoym ses sentiments là dessus, pour pouvoir regler sa reponse. Je sortis pour envoyer prier Madame Vitzthum \*\*) de venir chez son srère. Elle y vint et nous tinmes conseil. Nous trouvames que ce qu'il mandoit du roi, étoit véritable, parceque sans cela le saiseur d'or n'en pouvoit rien savoir, mais nous étions incertains sur la conduite de Hoym. Cela pouvoit être d'un

<sup>\*)</sup> Der frühere Gemahl ber Cofel, ber bamalige erfte Finanzminifter bes neuerrichteten Cabinets.

<sup>\*\*)</sup> Gemahlin bes Oberfammerheren.

côte un piège du Statthalter, pour se mettre au fait, ou le faiseur d'or lui servoit d'instrument; et d'un autre côté le faiseur d'or pouvoit y aller de bonne foi et il ne falloit pas le cabrer. Nous resolumes que Moym ne lui rependroit pas par écrit, mais chercha à lui parler sous d'autres prétextes avec l'agrément du roi et qu'il se montrat fort indifférent pour les Be ichling envers lui, mais y ajeutât: "qu'il lui étoit nullement contraire et souhaitoit sa liberté, vu qu'il lui avoit fait plus de bien, que de mal et qu'il avoit été assez long temps en arrêt, sans qu'on l'eut pu convaincre de ce qu'on l'avoit accusé, qu'ainsi le roi augmenteroit sa gloire, en faissant son malheur."

"Hoym lui repondit donc simplement en lui demandant un entretion. Le faiseur d'or en trouva bientôt un prétexte. le roi ordonna à Hoym de lui parler; le faiseur d'or lui fit le récit entier et montra envie de lui aider. Hoym loua sa bonne intention, mais lui dit, qu'il en seroit bien aise, mais n'y pouvoit pas travailler. Je fus chez la Cose l lui raconter tout cela, lui remontrois le danger de ce lieu si suspect et la priois de prendre ses mesures la dessus. Elle se resolut, avant mené la chose si loin à un moyen extraordinaire. Elle temoigna au roi une envie de voir les operations du faiseur d'or et le pria de la mener avec lui, quand il y iroit. Elle prit ses mesures à en être avertie, elle ne quitta presque plus le roi, et elle l'accompagna ches le faiseur d'or toutes les

fois, qu'il y alla, en le prenant sous le bras quelque mauvais temps, qu'il fit. C'étoit ordinairement le soir; elle empêcha par la les longs entretiens tête à tête."

"Je voyois peu le roi, c'étoit chez la Cosel, ou au grand jardin, car il ne venoit iamais dans l'antichambre, mais il avoit des trous dans la porte, par lesquels il regardoit ceux, qui étoient dans l'antichambre. Il n'étoit plus si faché contre les Beichling et ne l'avoit même jamais été, les grandes prises de trésors, qu'on lui avoit fait espérer, y avoient contribué; mais il n'aimoit pas ceux, qu'il avoit offensé et il craignoit ses ministres en place. La Cosel sollicita fort sa délivrance, il ne disoit positivement ni oui, ni non, mais faisoit espérer. Hoym ne negligea point d'occasion de lui dire des nouvelles du Grand Chancelier et de lui parler en sa faveur, Vitzthum seconda la Cosel. Le Grand Chancelier nous envoya des promesses magnifiques pour sa liberté, entre autres 600,000 écus de plus de revenus; je le donnois à la Cosel, qui le produisit au roi; il en fut tenté. mais il se ravisa bientôt: "j'ai été si souvent la dupe de ses promesses, dit il, qu'il me faut une bonne caution." La Cosel me le dit et je lui repondis: "je m'offre pour sa caution en personne et avec mes biens", tant j'agissois de bonne foi et crus Beichling homme de parole, j'agissois bien imprudemment; cela tourna bien pour moi. . Quand le roi l'eut appris, il dit: "Il est trop hennêt-homme, et ne sait pas à quoi il s'engage, il en seroit la dupe, je ne le prendrois donc pas au mot, car
je connois trop les projets de Beichling." Il voulut
pourtant savoir, en quoi consistoit la promesse et
Beichling s'excusoit de le découvrir auparavant
d'avoir la liberté; cette affaire traina un peu etc. etc."

"La négotiation avancoit fort: nous en vinmes aux conditions. Le roi chargea Hoym d'en traiter avec moi; il eut par la occasion d'en parler tous les jours au roi, en lui faisant rapport. La Cosel le pressoit sans cesse. Le roi me fit même venir quelquesfois et traita avec moi, d'où je sortis assez bien, la Cosel et Vitzthum étoient presens. Le roi avoit bien donné la commission de traiter avec Hoym, mais comme il se défiait de ses ministres, il voulut se mettre au fait par d'autres voies."

"Il s'agissoit de restituer au Grand Chancelier ce qu'on lui avoit pris et de lui assurer un entretien. Le Grand Chancelier prouvoit qu'on lui avoit oté 1,500,000 écus; le roi n'en avoit guères tâté et n'en avoit eu que ce que le Grand Chancelier lui avoit prêté pendant son ministère, c'étoit environ 500,000 écus argent comptant, que le roi lui devoit, et 250,000 écus, dont il avoit acheté du roi la seigneurie de Hoyerswerda. Tout le reste avoit été pris par le Statthalter et le tiers et le quart, chacun s'étant accomodé de ce qu'il avoit pu attrapper, plusieurs faisant des bagatelles de tout au roi, lui avoient demandé des

morceaux d'hôtelleries, moulins etc. et les avoient obtenues et vendues. Et comme rien n'avoit été spécifié, ou ne savoit, qui accuser."

"On demandoit donc que le Grand Chancelier renoncat à la restitution. le Grand Chancellier s'offroit à renoncer à la dette du roi, mais point au reste et il demanda en récompense pendant sa vie une rente équivalente aux interêts de la dette du roi, pour pouvoir vivre selon son caractère ce qui alloit à plus de 35,000 écus par an. Après bien de pourparlers, le roi promit 8000 écus de pension sa vie durant et qu'il renoncat au capital touchant le roi; qu'il vivroit sur sa terre \*); qu'en lui rendroit les terres de son père et tout ce qu'on trouveroit encore de ses effets entre les mains de la commission, et qu'il lui seroit permis de revendiquer le sien partout, ou il le trouveroit. La Cosel ne laissait point de repos au roi et Hoym agissoit à merveilles. Mais me croyant au bout de tout, je me voyais au point de tout perdre."

"Hoym m'envoya prier de venir chez lui. Il me dit, que le roi lui avoit denné l'ordre d'aller au Königstein faire le traité avec Beichling et de l'en faire sortir après l'avoir fait signer et souscrire; mais qu'il lui falloit un ordre signé du roi et contresigné du premier ministre ou de l'autre ministre du cabinet; que l'ordre des choses le demandoit ainsi; que la chose étoit trop importante pour qu'il s'en chargeat tout seul; que tous

<sup>\*) 3</sup>fdorna.

les autres tomberoient sur lui et que sa perte etoit certaine. .. Cheisissez donc. continua - t - il. de Pflug ou de Flemming, car il m'en faut faire confidence à l'un des deux." Je le priois de ne pas ruiner l'affaire sur le point de la finir à souhait, que Pflug étoit son plus grand ennemi et celui de Beichling et feroit d'abord agir le Statthalter contre et le seconderoit lui même; que le Statthalter et Pflug n'empêcheroient pas seulement la délivrance de Beichling, mais n'auroient point de repos avant que d'avoir calbuté Hoym. que son travail à cette heure deviendroit publique et que, en abandomant de cette facon son propre travail il se hivroit poings et piede liés à ses ennemis, ternissoit sa gloire et perdoit son crédit. Hoym resta sur ses sentiments; je m'emportois en lui reprochant de m'avoir arreté presque une année par ses promesses et m'avoit fait perdre mon temps, pour être la dupe de l'affaire, ce qui repagneit au caractère noble, qu'un homme de distinction devolt avoir. Il me dit d'un sang freid, qu'il me denngit une heure à faire le choix propesé. Je sortis de chez lui en furie et fus chez sa soeur, qui eut la bonté de retourner avec moi chez lui. Elle le conjura, elle lui dit les meilleures raisons du monde; je sis de même pendant plus d'une beure; il nous promit à la fin de n'en point parler à aucun autre. Nous fûmes tous deux chez la Cos el pour qu'elle eut soin du roien tout cas. Etant de retour au logis deux heures

après. Hoym me fit prier de rechef de venir, il me dit: "Ne vous fâchez point; vous ne connoissez point ni nos manières, ni nos dangers; c'est à moi à ne pas me perdre. Nos affaires iront bien, j'ai fait mon choix, j'ai parlé à Flemming de notre affaire; il m'a donné parole d'honnet homme de n'en parler point à d'autre et de ne pas contrequarrer la liberté de Beichling." Je lui sis d'amères plaintes de m'avoir joué. Il me dit: "la chose est faite, je vous reponds du succès, car Flemming est honnet homme." Je crus ne devoir pas l'aigrir, la chose étant faite, je m'appoisois, je le priois de ne point perdre du temps et je fus chez moi. Flemming me fit inviter chez lui. Hovm et Lutzelbourg \*) arrivèrent, nous jouames gros jeu au piquet et nous soupames. Flemming m'observa continuellement sans me rien dire; il me regarda fixement quelquefois, il fut gai et Hoym aussi; Lutzelburg me disoit que j'étois reveur et distrait; Flemming repondit: "et pourtant il est heureux, car il gagne." Flemming rénoua la partie après soupé et nous rétint jusqu'à une heure après minuit."

"Hoym me fit dire, à neuf heures du matin, qu'il avoit à me parler; j'y fus, il me dit: "j'ai été ce matin avec Flemming chez le roi, il a agi en honnet homme, nous avons tout ajusté. Pflug

<sup>\*)</sup> Der General und fpatere Cabineisminifter.

contresignera l'ordre, mais ne le saura qu'au dernier moment; je n'ai jamais vu le roi de si bonne humeur. le Grand Chancelier est autant que libre." "Profitez donc, lui dis je, de cette bonne humeur et retournez au roi, pour delivrer aussi mon beau frère, le roi est trop magnanime pour éterniser le malheur d'un homme, il a tant aimé mon père il ne voudra pas rendre sa fille veuve et malheureuse pour toute sa vie." Je le priois tant, quil me dit, de rester jusqu'à son retour, il rentra son carrosse et revint une demi heure après. "Le roi. me dit il. a bien ri de votre pensée, votre soeur sera caressée, car son mari sera libre." Je le remerciois et lui dis: "Un si grand roi n'est jamais magnanime à demi, il acheve ses graces: le pauvre Hofrath Ritter en sentiroit les effets, si vous l'en faisiez resouvenir." \*) Je l'en priois tant qu'il retourna encore un coup et obtint sa délivrance aussi. Hovm me fit requerir à 2 beures l'après diné et me dit: "Tout est fini, le roi a fait venir Flemming et moi et a fait faire mon instruction" qu'il me donna à lire; j'y fis des objections en disant: "le Grand Chancelier ne signera jamais ces conditions et j'en suis encore plus la dupe qu'hier." Il me dit non et qu'après

<sup>. \*)</sup> Die übrigen Berfonen ber Beichling'ichen Faction, fein jungfter Bruber ber Oberpoftmeifter, und fein Bater, ber Oberconfiftorialprafibent, Frau von Rechenberg und ber Rammerprafibent von Einfiebel waren ichon früher in Freiheit gefett worben.

avoir tout reglé, il avoit sait venir Pilug en lui ordonnant de contresigner. Pflug y a voulu contredire, mais le roi l'a fait obéir; il y a pourtant fait changer quelque chose. Mais j'ai encore une autre instruction secrète, dont Pflug ne sait rien. en vertu de laquelle je me peux relacher sur ce que vous me dites. Je demandois aussi à la voir, mais il ne voulut pas me la montrer, disant, que c'étoit contre son devoir. Il me dit, qu'il partiroit le même soir tard pour être le lendemain de bonne heure à Königstein. Je fus vite chez la Cosel lui raconter tout cela, en la priant, de dire au roi, que sa grace ne seroit d'aucun effet, le Grand Chancelier ne pouvant pas accepter les points de l'instruction, que Hoym m'avoit fait lire. Elle courut chez le roi et revint avec Vitzthum me prendre et me mener au roi."

"Le roi me demanda ce que j'avois à dire contre l'instruction; je lui parcourus tous les points et les raisons, pourquoi le Grand Chancelier ne pouvoit y souscrire; je m'étendis sur la magnanimeté généreuse de vouloir finir le malheur d'un ministre dont il avoit été si longtemps content et servi et que ce ministre étoit prêt à se soumettre à tout ordre venant de lui, mais qu'il ne pouvoit pas se livrer poings et pieds liés par sa souscription aux artifices de ses ennemis qui n'avoient en vue que de rompre la bonne volonté du roi par son refus, en le retenant toujours prisonnier ou de le rendre plus malheureux etant libre que s'il re-

stoit prisonnier. "On no veut, lui dis-je, qu'éluder les desseins gracieux de V. Majesté et gagner du temps pour trouver matière de se tirer entièrement sette épipe du pied. Mr. Hoym sera leur première victime, et après on attaquera bien. d'autres, ajoutois-je en regardant la Cosel et Vitzthum, pour p'avoir plus personne autour de Y. Majesté, pour oser leur, être contraire." roi sopria et puis me dit: "Nayez pas neur de cela: j'ai donné une autre instruction à Hoym et Beichling sera libre." Je repliquai: "Si Beichling n'en sait rien, cette instruction ne lui servira pas et tout se rompra." Le roi rève un peu, alla ensuite tirer d'un bureau un écrit et me dit: Noilà le concept de cette instruction, allez tau Königstein en informer Beichling, sans que personne le sache et me la rapportez en suite." "On ne me laissera pas entrer, Sire, lui dis-je, et la chese deviendra bientat publique." Il se mit donc à écrire un petit billet, Vitzthum porta une bougie, il cacheta cet ordre pour le commandant et en me le donnant me dit: "Personne ne le saura en haut, prenez de votre côté vos mesures pour le secret, le temps est cher.".

"Je sus d'abord chez moi, je trouvois Madame Vitzthu, m chez ma socur impatiente de savoir ce qui s'étoit passé. Je la satissis en peu de mots, sis venir le valet de chambre de ma socur, lui dis de louer deux chevaux et de m'attendre aux issues du grand jardin. Je sis atteler

le carrosse de ma soeur, me mis l'habit de son laquais, me mis dans le carrosse, lui ordonnois de me mener au grand jardin, tirois les glaces et fus an lieu ou étoit le valet de chambre. tro uvant, je renvovojs le carrosse vuide et me mis avec le valet de chambre en chemin; je lui découvrois mon voyage sans lui dire les circonstances. Il savoit le chemin; j'arrivois à la crépuscule au pied de la montagne; j'y laissois le valet de chambre avec les chevaux avec ordre de m'attendre et je montois seul jusqu'au pontlevis. La sentinelle appella, je lui dis, de faire venir un officier. On me fit attendre une demi heure, on fit sortir un bas-officier. Je lui appris, que j'avois une lettre de consequence au général à rendre en mains propres. Il me dit, que le général étoit sur ses terres. Je lui dis, que l'officier commandant pouvoit l'ouvrir. Il retourna en faire rapport. Le lieutenant-colonel vint à la barrière me dire qu'il n'ouvroit pas les lettres du général et me demandois qui j'étois. Je lui dis: "La lettre est du roi même et doit être ouverte sans retardement; vous répondrez de votre refus; je ne vous dirai pas, qui je suis, vous le saurez peutêtre que trop tard." Cette fière reponse le rendit doux; il sortit et me fit entrer, prit mon billet, le lut à l'aide d'une lanterne; puis m'aida à marcher et me mena chez le Grand Chancelier et m'y laissa seul. Je lui dis en marchant, qu'il repondroit de sa tête, si on déconvroit jamais mon

voyage; il me laissa seul avec Beichling, me disant qu'il laisseroit un homme en bas pour l'avertir, quand je voudrois m'en retourner."

"Le Grand Chancelier ne pouvoit presque pas parler de joie; je lui racontois l'état des choses. lui annoncois la venue de Hoym et lui montrois l'instruction secrète q'uil copia vitement. Je lui dis sur quoi il devoit insister et ce que le roi m'avoit dit lui même. Il donna un certain signal et je vis paroître mon beau frère en sortant d'un grand armoire et peu après le Hofrath Ritter en sortant d'un autre; je m'en étonnois. rent, qu'ils s'étoient appreté ces communications avec le temps et beaucoup de travail au travers de quelques murailles et la quantité des armoires qu'il y avoit partout; que le commendant \*), ami de Beichling y connivoit, et qu'ils prenoient bien leurs précautions avant que de s'en servir, ce qu'ils ne faisoient que rarement. Chancelier ouvrit la fenêtre et sonna d'une clochette: les autres rentroient. Un bas - officier entra: il fit demander chez le genéral quatre plats. ils arrivèrent une heure après. On ferma la porte, les autres revenoient, nous soupames et les autres se retirèrent."

"Après avoir informé le Grand Chancelier de tout, j'appellois. Un officier vint, je pris congé du Grand Chancelier et descendis; l'officier me

<sup>\*)</sup> Braufe.

mena chez le lieutenant-colonel, qui me voulut Corner on hit, mais je le remerciais, il avoit une jambe de boie et me mena jusque hors de la ferteresse et me donnoit deux soldats, qui me ramenèrent en bas avec des lanternes jusqu'à mes chevaux, ie denneis à chacun un florin, me mis A cheval et m'en retournois avec le valet de cham-Il faisoit un froid terrible. hra de ma soenr. Passant par Pirna, me sentant tout gélé et las, se voulus rester dans une auberge, il étoit trois heures après minuit. Le valet de chambre france à la porte longtemps; quand on ouvrit, on lui diseit que Hovm vétoit au lit avec tout sen train. Je dis au valet de chambre: montez à cheval: et je décampois vite avec lui et allois sans débrider à Dresden, ou j'arrivois à 5 heures, les portes Stoient fermées etc. Je fais à dix beures chez la Cosel qui me mena au roi; je lui rendis l'instruction secrète. Il me demanda tontes les circonstances: ie lui en fis un grand récit sans nommer les deux autres gastes. Il me fit plusieurs questions, je tâchois d'y mêler des circonstances droles et naives; il en rieit beaucoup, fut de très bonne humeur et me congédia très gracieusement."

"Heym avoit achevé pendant ce jour son traité; Pflug avoit encere rabattu la pension à la moitié; ainsi Beichling n'eut que 4000 écus par an du roi. Hoym le tira du Königstein avec mon beau frère et Ritter. Le roi ne voulut pas qu'il vint à Dresden, le roi menagoit fort ses ministres et faisoit cela pour appaiser le Statthalter et Pflug. qui craignoient trop Beichling et son ascendant sur le roi, pour ne pas apprehender, que le roi. le vit. La terre que Beichling avoit de son père, n'étoit pas en état encore de le recevoir. ainsi je lui offris ma terre Putzkau et il y vint avec mon beau frère, mais Ritter alla à Dresden. Personne n'a jamais su mon vovage de Komigstein bormis le roi, la Cosel. Vitzthum et sa femme, ma soeur, son valet de chambre, le Grand Chancelier, mon beau frère, Ritter et moi-Il est étonnant, que Flemming, grand gouverneur de Dreeden et du Königstein. Sonnenstein etc. sans les ordres et connoisances duquel rien ne pouvoit se faire et l'homme le plus rigide la dessus n'en a jamais rien appris. Le roi n'aveis point de plus grand plaisir que quand il pouvoit jouer les ministres et leur jouer de tours pareils."

"Hoym mesit dire son rétour le lendemain à 7 heures; je m'habillois d'abord et sus chez lui, il avoit deja fait son rapport au roi, car le rei se leveit ordinairement de très bonne heure. Hoym étoit très content, mais me disoit, que le Grand Chancelier étoit sorcier, ayant resisté avec opiniatreté jusqu'à la moindre chose et n'avoit rien voulu accorder au delà de l'instruction secrète."

"Flemming voulut faire ma paix avec le Grand Maréchal Pflug. Il fit atteler et me mena

chez lui. Le Grand Maréchal avoit peine à me regarder. Flemming plaida ma cause lui remontrant le devoir d'un frère et allié . l'innocence de l'affaire même de tirer des personnes du malheur et de la captivité; l'assurant que je ne poursuivrois plus que la restitution des biens ravis et ne m'engagerois pas plus loin. Il eut de la peine à le ramener et se rendit même garant pour moi la dessus. Pflug se rendit à la fin, je le con-Ermois aussi et il devint de bonne humeur et très obligeant envers moi. Flom ming me ramena chez lai en me disant en chemin que je venois de regagner un homme qui etoit le plus dangereux ennemi du monde par les menées sourdes, par ou il nuisoit dont on ne s'appercevoit qu'après le coup fait et sans remède. Pflug m'invita le jour d'après à diner, elle et lui me firent bien d'amitié et je suis depuis resté avec eux sur le même pied. Pflug me disoit, que le Statthalter jettoit seu et flamme contre moi, il ajouta: "il ne vous fera guères de mal, car vous avez des amis, mais ne laissez pas d'aller chez lui, il pourroit dire, que vous le méprisez et lui refusez ce que son caractère demande." Je sus quelques jours après chez le Statthalter; il me tint beaucoup de propos ironiques, il me demanda, si je gouvernerois bientôt sous Beichling? Je lui répondis: que le Comte de Beichling gouverneroit seul à Zschorna et moi seul a Putzkau etc."

"La liberté du Grand Chancelier n'avoit pas

plutôt été publique que chacun crut qu'il rentrerait en charge. Chacun voulut être le premier à lui
faire la cour et se recommander chez lui, plusieurs
venoient à Putzkau pour épionner de la part du Statthalter et de Pflug, il y avoit toujours presque une
petite cour, midi et soir une table de 15 à 16
couverts et souvent encore outre cela une petite
table; ou buvoit à merveille; il y avoit toujours
des chariots en chemin entre Putzkau et Dresden
pour porter les vivres. Le Grand Chancelier étoit
trop avide de revenir en charges, qu'il s'ouvrit
trop sur les moyens de redresser les abus et parloit trop de nouveaux projets; il promettoit à tout
le monde."

Beidlingen, ein Mann, ben, wie Barthaufen urtheilt, in bem Ausschweifenben feiner Entwurfe niemand fo leicht übertraf und ber, als er in ber Macht mar, auch biefe Enimurfe burch feine Berebtfamteit und Rhetorit fo flegreich burchzusegen verfant, bag ibm niemand bei Sofe und im Minifterium widerfteben tonnte, mußte im Unglud erfahren, bag alle Rednergabe nichts belfe, um verlorne Dacht wieberzuerlangen. Nicht nur Fürftenberg und Pflug, fonbern auch Blemming wiberfeste fich feiner Wieberanftellung und ber Ronig war am menigften ber Dann, ber auf einen entlaffenen und zwar mit foldem Eclat entlaffenen Minifter wieber gurudtam, auch hielt er in Erinnerung feft, bag ibn Beichlingen nur ju oft mit iconen Berfprechungen getäuscht hatte.

"On trouva encore beaucoup de vaiselle et

d'argent, beaucoup de papiers et méubles et en rendit à Beichling tout ce qu'on trouva. On lui rendit entre autres une grande masse de papiers entortillés qu'on avoit liés sans les lire: il y trouva pour plus de 100,000 écus de lettres de change qu'on lui devoit, plusieurs étoient devenues inexigibles, mais il a retiré tous les autres."

Ueber Beichlingen's Leben in 3fcorna Bei Burgen berichten Die Diemoiren Barthaufen's: "J'allais de temps en temps chez le Grand Chancelier, que je trouvois toujours plein de nouveaux projets, il m'en montroit par douzaines, qu'il avoit fait pendant que je n'y avois pas été. \*) J'y formois quelquefois des objections, il y repondoit, ainsi nous étions toujours en contestations et la matière de nous entretenir ne nous Il formoit aussi une grande manquoit jamais. bibliothèque et ne faisait qu'acheter des livres; il donnoit fort dans la cabale et antres sciences curieuses et abstraites. Je faisois au commencement copier ses ecrits et ses receuils, mais reconnoissant peu à peu le peu de solidité, je n'en fus plus si avide et mon envie d'apprendre tombant, je ne fis plus tant de questions ni d'objections. Le Grand Chancelier en fut la dupe, croyant m'avoir persuadé et de passer pour oracle

<sup>\*)</sup> Schon auf bem Konigkein hatte Beichlingen fic, wie erwähnt, anbeifchig gemacht, bem Konig 600,000 Thasler mehr Einkanfte zu icaffen.

chez moi. Son grand étude étoit l'alchimie: il avoit toujours 5 ou 6 chimistes chez lui, qu'il faisoit travailler sépárement, avant fait bátir des laboratoires; ou il les tenoit secrètement; il en avoit tous les 6 mois d'autres, tous ceux de ce métier s'addressant à lui; il n'y étoit pas grand sorcier, mais il vouloit passer pour expert, il en savoit pourtant assez pour bientôt découvrir la fourberie de ces gens là et pour connaître leur peu de savoir, il les congédia alors, mais il en reprit aussitot d'autres. Je fus au commencement avide de cette science. Jen achetois les meilleurs livres et j'y étudiois nuit et jour; je vis chez le Grand Chancelier les experiences; je fraquentois à Dresden tous ceux qui s'y adeanoient et que je puis découvrir; le Grand Chancelter m'envoyoit beaucoup de chimistes à Putzkau, ie les nourrissois et leur donnois le charbon et les petits materiaux, (mais dès qu'ils voulurent aller aux dépenses, je les congédiois; ils travailloient en attendant et j'acquis de l'expérience; je parvins à en savoir autant que le Grand Chancelier. Mayant fait des idées de la possibilité, mais en même temps des difficultés par ma lecture et par mes prières, je me fis un fondement du tout et Texaminois tous ceux que je vis de cette profession par des questions et je n'y ai jamais manqué à les découvrir. Cette étude m'a beaucoup value car étant sur, de ne jamais parvenir à y réussir pour ma personne, je me suis assuré de n'être

jamais trompé par ces faux adeptes, car un véritable adepte ne s'offrira jamais et qui s'offre est surement un trompeur: l'oeuvre ne coute presque rien et qui demande est un fourbe. Le Grand Chancelier y donnoit trop pour ne pas esperer de réussir à la fin."

"Le grand but du Grand Chancelier étoit de rentrer dans la ministère, il intriguoit pour cela nuit et jour et y employoit tant de gens, sans distinction s'il pouvoit s'y fier ou non, qu'il se gata tout lui même: ses ennemis surent tout à temps et le prevenoient en tout; ses amis s'en retiroient pour ne pas se faire d'ennemis. Plus qu'il se donnoit de peine, plus il se faisoit du tort, plus qu'il affectoit de souplesse, plus il se dégradoit après la hauteur et fierté qu'il avoit marqué dans son ministère."

Rurge-Beit vor dem Fall der Gräfin Cofel hatte dieselbe eine Zusammenkunft mit Beichlingen. "Le Grand Chancelier, schreibt Garthausen, m'en avoit pressé dépuis longtemps; j'avois differé, mais il me pressoit tant, que je ne pouvois plus resuser. La Cosel n'en avoit pas envie, mais elle me dit à la fin qu'elle me vouloit donner ce plaisir là. J'en sis considence à Flemming, qui me dit de le saire selon ma fantasie, vu qu'il n'en pouvoit arriver aucun inconvenient, et je lui dis, qu'en le lui disant, je voulois lui ôter tout soupçon, que j'intriguois. J'allois avec la Cosel et ma soeur Emelie à la vigne du Grand Chance-

lier comme à une promenade une heure de Dres-Nous y dinames et den ou nous le trouvames. revinmes l'après midi. Le Grand Chancelier épuisa sa réthorique et lui proposa plusieurs projets, la Cosel le paya de politesse. Etant en carrosse. elle nous dit, comme je l'avois prévu, qu'elle avoit en tout autre opinion de lui, qu'elle le trouvoit et sécria: "Est il possible que le roi ait tant estimé cet hommel et que la Rechenberg, qui avoit tant d'esprit, ait tant aimé cet homme!" Je lui dis: "Les temps differens changent les personnes et des années entières de malheur abbrutissent; etant en place on est tout autre, on impose, on parle autorité, en malheur ou veut s'insinuer, ou ne paroit plus."

## frau von Nechenberg.

Die Befreiung Beichlingen's mar das Werk zweier Damen, die überhaupt am hofe August's des Starken einen großen Einfluß ausübien, der Brau von Bisthum und der Frau von Rechenderg: die Bisthum war die Schwester Sohm's, die Rechenberg eine Tochter des berühmten Feldmarschalls Schöning, die Schwägerin und Freundin des Großkanzlers, welche durch das Ascendant, das sie über die Gräfin Cosel erlangt hatte, diese in Bewegung setze: sie war früher selbst die Geliebte August's des Starken gewesen. Ich füge noch das Bortrait bei, das harthausen von dieser Frau von Rechenberg giebt, einer Frau von nicht ges

meinen Gigenschaften, bebeutenber jebenfalls als ihr Galan, ber Profectenmacher und Gelbbefchaffer Beichlingen.

"Madame de Rechenberg étoit une dame assez grande et d'un fort embonpoint, de très bon air, blanche et vermeil, pas belle, mais du dernier revenant; cendrée, mais avant d'un côté une favorite tout noire, qu'elle montroit toujours et se poudroit jamais. Elle avoit un genie supérieur et si elle avoit eu plus de solidité, elle auroit été propre au plus grandes affaires, sachant former de grand projets. les intriguer et conduire avec toute l'adresse et hardiesse possible. Entreprenante, elle étoit agissante et prompte à trouver des expediens à tout, Elle étoit întriguante autant qu'il est possible et fort coquette; elevée dans le grand monde, elle en avoit toutes les manières. Elle s'exprimoit en plusieurs langues, comme si elle v avoit été née et élevée. Toujours égale et de bonne humeur elle se rendoit agréable et brilloit partont, ou elle se trouvoit. Elle étoit généreuse et magnifique, tout lui sioit bien. Elle parloit bien et donnoit un tour nouveau et agréable à tout ce qu'elle disoit; elle parioit beaucoup, elle écrivit bien. Elle se faisoit aimer des hommes et des femmes et même de ses rivales, ce qui est assez rare; rien n'étoit plus amusant, qu'elle, elle avoit des saillies originales toujours prêtes, elle étoit très spirituelle. Elle étoit bonne et constante amie. n'épargnant pas le sien pour servir ses amis et v

étoit infatiguable; mais elle étoit dangereuse ennemie. Elle étoit espiègle et piquante, quand elle s'y preneit, satirique même avec beaucoup d'esprit et des tours le plus drôlement concus du monde, mais sculement envers ceux qu'elle n'aimoit pas. Son père, le fameux Feldmaréchal. Schöning l'avoit fercé à épouser un homme agé très riche. ani la quitta bientôt et lui laissa beaucoup de richemes. Il la forca de nouveau d'enquer Recheuberg\*), alors fort riche, mais pauvre tête et son aversion: elle lui offrit son amitié à condition de frenoncer à elle et lui dit en même temps qu'il la rendroit malheureuse pour toute la vie. s'il s'obstinoit, mais qu'elle se vangeroit en le rendant malheureux aussi, ne pouvant jamais aimer le sujet de son aversion et ne pouvant hui être fidèle. Il fut assez bas pour la rendre sa famme malgré elle. Elle lui tint parole; par honheur pour lui il ne s'en soucia pas. Elle délivra sen père de sa prison du Spielberg ou il n'y avoit guères d'esperance de le tirer jamais; elle fut a Vienne, y brilla et sut si bien gagner les ministres et la cour, qu'elle réussit. Mr. de Beichling y negotia la même chose de la part de l'electene de Saxe et ils furent amis de là. L'électeur de Saxe nouveau, depuis roi de Pologne la gouta

<sup>&</sup>quot;) Johann Georg Baron von Rechenberg, Sohn bes Oberhofmurschalls und Banflings Johann Georg's II., Coheimer Rath, Rammerherr und 1700 Kavoys am Dafe zu Hannover, gestorben 1729, 70 Jahre alt ohne Erben. Seine Schwester war die Gemahlin Beichling en's.

et fut bien avec elle, mais ce prince inconstant s'en dégouta, quoiqu'il la souffrit toujours à la cour, ou elle et la Konigsmark, alors favorite declarée l'amusassent de concert, étant bonnes amies entre elles. La Rechenberg depitée, piqua le roi par plusieurs petits tours; ce prince, étant plein de vengeance contre elle voulut s'en défaire et pria le Grand Chancelier de s'attacher Il s'en défendit quelque temps, mais il Il éprouva bientôt, qu'on ne se fallut obéir. détache pas si tôt, quand on est une fois pris; elle tenoit ferme quand elle tenoit; il n'y avoit que sa coquetterie qui put lui ôter les coeurs et quand elle vouloit plaire et engager, elle ne manquoit pas son coup. Elle se donna au Grand Chancelier et s'attacha ou sembla s'attacher uniquement au Grand Chancelier; elle ne le quitta ni jour et s'empara tellement de son esprit, qu'il ne faisoit rien sans elle. voyant qu'elle se meloit des affaires d'état, voulut, que le Grand Chancelier l'abandonnat. le Grand Chancelier lui même n'en étoit pas le mattre et elle savoit si bien amuser le roi même par ses manières, qu'elle auroit pu se conserver. Mais sa rancone contre le roi subsistant dans son coeur, elle ne put se refuser le plaisir de lui jouer de tours, elle le brouilla avec ses maîtresses et causa des vacarmes entre ses mattresses, endroit sensible au roi, qu'il lui défendit le chateau. étoit d'ailleurs devenue fière et hautaine envers les

gens et s'étoit rendue presque tout le monde en-Fière de son autorité elle s'enrichissoit. Le Grand Chancelier ne pouvant la quitter fut en Saxe avec un pouvoir du roi absolu, le roi le redemendoit souvent. Il trouva tonjours excuse et resta un an absent toujours avec elle. Les ennemis tramerent pendant cette absence sa ruine. Voyant son malheur proche il presuma de son ascendant sur le roi et se crut assez necessaire pour reparer le tout par sa presence. Le roi le confirma dans sa pensée à son retour en Pologne par le meilleur accueil du monde et par toute la confiance possible, quoique feinte, jusqu'à ce que tout fut prêt. La Rechenberg l'avoit quitté en chemin et se tenoit à Danzig. Dans une nuit le Grand Chancelier fut pris avec tous ses frères en Pologne et la Rechenberg à Danzig et menés en Saxe à Königstein et Sonnenstein, ou il restèrent ensemble près de cinq ans; tous leurs biens tombèrent dans les mains de leurs ennemis."

"La Co's el étant devenue favorite et étant implorée des amis de la Rechenberg avoit obtenue sa liberté et celle du plus jeune frère des Beichling, qui avoit perdu sa santé et gagné le mal caduc et n'avoit eu aucune part dans les affaires, ne s'étant mêlé que de ses plaisirs et de depenser. La Rechenberg, environ 6 mois avant mon arrivée (1707), à son ordinaire s'étoit si bien emparée de la Cos el que celle ne se pouvoit passer d'elle. Sa prison lui avoit fait re-

connoître ses fautes, elle avoit repris ses manières engageantes et obligoit tout le manda. Elle avoit regagné beaucoup de gens par la. La Coséi eut beaucoup de peine à obtenir du roi à la voir. mais v étoit parvenue à la fin; elle avoit pavé de souplesses et de respect, panoissant toute humiliée et avoit en même par ses saillies amusé le zoi. La Cosel avoit peu à peu reduit le roi à la souffrir plus souvent et alors elle soupoit tous les soirs avec eux. Elle ne faisoit pas l'empressée, mais se faisoit plutôt rechercher, faisant semblant de n'aimer plus que la retraite et ne paroissant que pour sauver ce qui lui restoit du sien. Le roi le baïssoit mortellement et elle le haïsoit de même et j'ai pourtant va qu'elle la amusé agréablement plus d'une heure par sa conversation fort gaiement et que le roi rioit de tout son coeur et l'agacoit toujours de nouveau. Etant sortie de la prison elle n'a songé à autre chose que de se vanger de ses ennemis et à retablir le Coppoissant la prissance du Grand Chancelier. panti contraire, le peu de sureté sur les gens et la difficulté de faire un parti, elle s'y prit de la manière du monde la plus prudente et la plus prévoyante; elle fit de voyages sous prétexte de ses affaires propres pour sonder le monde; elle ne nomma jamais le nom de Beichling; elle rachercha ses créatures fidèles, leur donnoit pension sous d'autres prétextes, mais ne se fioit qu'à ceux qui avoient été attachés à sa propre personné; elle les employoit à ses desseins; elle profita de la faveur de la Cosel pour obtenir la liberté du Grand Chancelier, la piqua de générosité et le lui vanta comme un ami sur en toutes rencontres, lui alleguant l'exemple de la Esterle. La Cosel se resolut tout de hon à v travailler. mais il lui fallut du secours de quelque ministre. toute seule elle ne le pouvoit pas. La Cosel n'aimoit pas la Vitzthum; la Vitzthum et la Rechenberg s'étant connues si long temps et ayant toujours été unis, se retrouvoient dans les mêmes désirs, avoient deja travaillé sans v voir jour, quand ils jetterent les yeux sur moi pour leur servir d'instrument - voilà comme je tombai entre les mains de ces deux habiles et fines dames."

Saxthaufen ergahlt noch, bag ber Groftangfer feiner Freundin nach achter Soflingsmanier mit Undant gelohnt habe, bag fle feine Befreiung durchfette: fle beklagte fich darüber gegen ihn noch furz vor ihrem Tode, ber in Carlebab balb nachher erfolgte.

"La Rechenberg étoit fort malade, ayant bu d'une bouteille de la mauvaise source au lieu de la bonne source des eaux aigres d'Egra, ses jambes étoient enflées et elle ne pouvoit sortir de sa chambre, elle étoit toujours à Eitra \*) etc."

"Je trouvois la pauvre Rechenberg à Carlsbad. Elle avoit lutté pendant 8 ou 9 mois contre

16

<sup>\*)</sup> Dem Gute Rechenberg's bei Leipzig.

Sachfen. V.

la mort et elle esperoit se retablir au Carlsbad. Elle avoit les jambes grosses comme un tonneau et toutes luisantes. Je sus tous les jours chez elle: elle me dit être contente d'avoir survecu la liberté de Beichling et la mortification de ses ennemis; elle étoit de la meilleure humeur du Il y avoit deux ou trois principautés monde. d'Allemagne de Zerbst et autres avec leurs cours, quantités de seigneurs et dames bohémiennes et beaucoup de messieurs et dames de Saxe etc. Tout le grand monde vint chez la Rechenberg, les principautés et autres tous les jours et y resterent jusquà minuit, elle en étoit adorée, on y jouoit, on y causoit. Cela ne dura pas longtemps, j'y avois été 15 jours et étois sorti de chez elle à minuit, y ayant joué et elle avant été très gaie, quand on me vint dire qu'elle étoit morte. Elle m'avoit encore dit le jour auparavant: ,L'auriez vous cru? Vous savez ce que j'ai fait pour le Grand Chancelier, j'ai tout sacrifié, pour le tirer du Königstein, il ne me n'a pas fait seulement la moindre honnêteté dépuis sa sortie et n'a plus songé à moi. Sachant, que je suis ici et assez mal, il m'envoye son benet de frère avec une lettre, par la quelle il me prie de le faire mon héritier ou au moins de lui leguer 40,000 écus, que j'ai eu par son moyen. Hélas où sont ils? On m'a pillé comme lui et son procedé intéressé me choque. Mon héritage ne sera pas considerable. Je lui ai repondu, qu'ayant

épouse mon mari malgré moi et lui ayant fait tous les niches imaginables, je lui ferois un seul plaisir en lui laissant mon petit héritage."

## 11. Graf Visthum und Grafin Vihthum.

Der zweite Gunftling Auguft's mar ein Bofber Dberftfammerberr Graf Friedrich Bistbum von Edftabt. Die Bistbume find erweislich eins ber alteften thuringifchen Gefchlechter, fie waren in bie Linien Apolba und Edftabt getheilt. ber alten Landgrafen in Thuringen machtige und, wie ber berüchtigte Apel Bigthum von Apolba im 15. Jahrhundert bewies, ju Beiten furchtbare Bafallen. Rubolf Bisthum von Avolda auf Lichtenwalde bei Chemnig \*) war Oberftfammerer unter Rurfurft Johann Georg I.: mit ihm, bem Stifter bes Bigthum'iden Geschlechtsgymnaftums in Dresben, farb 1638 bie Branche Apolba aus. Der Oberftfammerherr Briedrich Bisthum von Edftabt mar geboren 1675. Sein Bater Chriftoph war Rammerherr und Lanbeshauptmann ber Dberlaufit bei Rurfurft Johann Beorg II. und III. Diefes Chriftoph's erfte Frau

<sup>\*)</sup> Dieses alte, durch seine Gartenanlagen und Wassertunke berühmte Stammgut ber Bigthume gehörte lange Zeit ber Familie Harras; fam bann 1693 nach bem Heimfan an die Bunan, durch Tausch gegen Billinit; später an die Familien Hohm und Wahdorf und erst in neuerer Beit wieder an die Bigthum zurud.

mar eine Erbtochter bes berühmten Dberbofmarichalls Beinrich von Taube, bes Spezials Rurfurft 30= bann Georg's I., Die ibm bas Laube'fche Bauptgut Bartha bei Chemnit gubrachte. Seine zweite Rrau. Die Die Mutter bes Oberftfammerberen marb, mar feit 1668 Selene Reitfdus, eine altere Schwefter ber Brafin Rodlis: Friedrich Bisthum machte feiner Tante Rochlit ben Sof, marb aber burch Johann Georg IV. verbrangt. Dit amolf Jahren mar er icon ale Bage an ben Gof Johann Georg's III. gefommen, mo er fofort ber Liebling August's murbe. Er begleitete benfelben feit 1687 ale fein Bage und Rammerjunter auf feiner gangen europäischen Tour. Als August jur Regierung tam, flieg er bann fonell. marb erft Rammerberr und Stallmeifter. bann nach bem Sturge bes Großfanglers Beidlingen 1703 erhielt er ben von beffen Bruber befleibeten Boften eines Oberfalfenier, folgte bann Bflug und Reis bold 1719 ale Oberfammerberr und mart 1721 auch Cabineteminifter, aber ohne Departement. "Bisthum, fagen bie Memoiren Barthaufen's, bat fein großes Bermogen gehabt, er mar ein febr fconer Dann, ein bienftbefliffener Bofmann, aber ein fleiner Beift, ein febr rechtschaffner Menich, er mengte fich in nichts und that Riemand weber etwas zu Schaben noch gu Bang portrefflich verftand er fich auf alle Exercitien: er ritt gut, icog vortrefflich und mar ein großer Ballonfpieler, aber fein einziges Metier mar bas Spiel: er fpielte Tag und Nacht, wenn er tonnte: er war fanften Charafters und fein Banbelfucher, er bat

große Summen im Spiel gewonnen und großes Bermögen hinterlaffen, leiber bußte er aber auch wegen
Spiel im Duell fein Leben ein." Eben so äußert sich
ber Tourist von Loen: "Bişthum, schreibt er, ift
bes Königs Bertrauter, Liebling und Mitgenoß in
allen seinen Luftbarkeiten. Er ist ber erste Hosmann,
artig, belebt, ansehnlich und immer aufgeräumt; er
hat die muntersten Einfälle von der Welt und weiß
zu kurzweilen, ohne jemals in das Lächerliche zu verfallen. Rurz er ist recht für den hof geboren."

í

Das Manuscript Bolframeborf's behandelt ibn febr en bagatelle, Wolframsborf meint, "er fonne nicht glauben, bag ein folder Menfc bem bochgebildeten Beifte bes Ronigs genugen tonne. Er gebort zu ber großen Abeleclique, bie ben Ronig umgiebt und verhindert, daß er fo bedient wird, wie es fich gebort, mas geschehen murbe, wenn er biefe Leute von feinem Bofe entfernte. Da er zuweilen auf bie Bergnugungen bes Ronigs eingeht, wird er breift und Andere bedienen fich feiner mit Bortheil, um ben Ronig für ober wiber eine Sache einzunehmen. ift unverschamt und bient bem Ronige nicht fo punttlich als er follte, öfter macht er fich mehr familiar mit ibm, als bie Achtung es geftattet." Bisthum blieb ber Gunftling bes Rontas, begnügte fich ber Perfon bes Ronigs zu bienen und hielt fich von ben Staatsgeschäften fern. Er übernabm nur einige außerorbentliche Gefandtichaften, wie 1702 an Carl XII. von Schweben, ber ibn babei feftnehmen ließ, wie oben ermabnt murbe; 1710 mar er Botichafter bei bem Baar Beter von Rugland und 1720 — 24 in Stodholm. 1711 ward er mahrend bes fachfifchen Beichevicariats in ben Reichsgrafenftand erhoben, — bas erfte Exempel einer folden Grafung.

Seit bem Jahre 1699 war er mit ber Srafin Rahel Charlotte von Soom verheirathet; fie war eine Tochter bes Kammerbirectors Ludwig Gebhard Soom unter Iohann Beorg IV., eine Schwester bes ersten Gemahls ber Gräfin Cofel und eine ungemein splendide Dame. "Sie ist sehr intrigant, fagt Wolfrantsborf und erfest burch ihren Berstand, was ihrem Gemahl mangelt. Der König selbst hat diese Seirath gestiftet."

Barthaufen giebt ein ziemlich ansgeführtes Bortrait von ber Grafin Bisthum, Die großen Antheil an ben Staatsgeschäften batte und unter anbern ben erften Grafen Bunau ale Rangler ins Ant brachte: .. Madame de Vitzthum étoit très revenante, un grand oeil bleu, le nez un pen retroussé, la bouche vermeille, de belles dents, le teint beau, une taille très fine. Etant grande, elle avoit un air de reine : etapt élevée dans le grand monde et à la cour, elle en avoit les manierès. La seule chose, qui ne lui sioit pas, étoit un ris enfantin. Elle étoit très vive. Elle étoit fine au dernier point, observant tout aux autres, prenant garde aux moindres choses, ayant les yeux partout, quelque grande que sut la compagnie, penetrant jusque dans les pensées d'autrui. Ayant l'esprit present et beaucoup d'attention, elle jugea

d'abord sur chaque action par les circonstances: elle avoit un jugement admirable et sûr; elle etoit eloquente, ne disoit pas un mot inutile. tendoit des pièges, en faisant des questions fort cleignées, au commencement de son dessein, et se rapprochant toujours, elle n'avoit pas si tôt attrappé un bat qu'elle commencoit un autre discours. pour cacher, ou elle tendoit. Elle avoit l'esprit solide, elle auroit été un grand ministre. si elle avoit été homme, elle savoit concevoir de grands projets, les entamer, en contrebalancer le pour et le contre, prévoir et prévoir tout. être vigilante et infatigable, connoître son monde, avoir une patience à épreuves et les mener à la fin à son but. Elle avoit les sentiments élevés. beaucoup de generosité. - Elle etoit économe et pourtant vivoit avec éclat magnifiquement avec grande splendeur, elle etoit journalière de temps Elle avoit un ordre admirable dans sa maison, rien ne se faisant sans ses ordres et pourtant paroissant ne se mélant de rien. Elle gouvernoit son mari et lui laissoit l'air de maître. Elle se méloit dans toutes les grandes affaires et même d'eclat et ne paroissoit jamais dans aucune. Elle aimoit les jeux d'hazard, mais jouoit avec conduite, sachant profiter du bonheur, ne si piquant jamais; elle a gagné plus de 50,000 écus, et vovant que le bonheur la quittoit, elle l'a quitté tout d'un coup. Elle avoit apporté 50,000 écus à son mari. Elle a poussé son mari jusqu'à la charge de grand chambellan et ministre du cabinet, mais sans avoir de departement. Elle a acquis par son habilité et économie douze grandes terres. Elle faisoit toujours rouler de grands capitaux, elle a bâti de grandes et magnifiques maisons."

Es wird unten bei ben Berfonglien bes Grafen Bagborf aufzuführen fein, wie bie Grafin Bisthum fich an biefen anschloß, um Flemming, bem erften Minifter, entgegenquarbeiten, ben fie nicht liebte und beffen große Freundin, die Rronfchagmeifterin Frau von Brzebendowsta, geborne Flemming, fle hafte. Sie fliftete eine große Freundichaft gwifchen ihrem Manne und bem fo munderbar aus bem Staube emporgeftiegenen Babborf, ben fie fruber nur mit Berachtung angefeben batte: Bistbum mußte bem neuen Finangminifter Alles mittheilen, mas um ben Ronig vorging, um bie Belegenheiten gleich gu benuten. "Elle gouvernoit son mari et connoissoit, qu'il ne pouvoit pas se soutenir de lui même et qu'il se conservoit uniquement par sa terrible assiduité auprès du maître. Elle n'aimoit pas le ministère de Flemming dont son mari ne pouvoit rien se promettre. Fine qu'elle étoit elle conta bien de mener Watzdorf, comme elle voudroit, comme il est aussi arrivé."

Bei bem zweiten Besuche Baar Beter's 1711 n Dresten machte fie bemfelben in Abwesenheit bes Ronigs bie Sonneurs in ihrem Saufe. "Am 20. Sept., berichtet die Europäische Fama, langten S. Groß- Czaarische Maj.

nach 4 Uhr in Dresben an ac. und hatten bes B. Grafen von Bistbum Exc. Die Ehre, bag ber Abtritt in bero auf ber Scheffelgaffe gelegenen Bebaufung geichab. in welcher auch feine Groß Czaarifche Daj. biefen Mbend magnific tractiret murben. Bei ber Tafel fafen S. Groß Czaarifche Daj. oben an, zu bero Rechten aber bie Frau Ober-Kaldenirern Grafin pon Bistbum, gur Linten bie Frau Beb. Rathin Grafin von bobm und betnach von beiben Seiten einige bobe Dicecomitifde und Gadfifche Ministres, mobei ber B. Dber-Faldenirer Graf von Bigthum S. Groß Chaarifche Daj. bebienten sc. Den 21. Sept. Abende 7 Uhr find S. Chaarifche Dai, wieber bei bem S. Grafen von Bistbum abgefliegen. Aue bobe Dames maren bierber gur Safel gelaben, melde benn auch in ben netteften Babiten erfcbienen. Bie man beute ale ben 22. Sept. vernimmt, baben fich S. Groß Baarifche Daj. bei ber gehaltenen Assemblée bis Abends gegen 10 Ubr divertiret und fich überaus vergnugt erwiefen ac. gefchah barauf ber Aufbruch nach bem Carlebabe ac."

Später in ben 3. 1720 — 1724 ließ die Grafin Bisthum mahrend einer vierjährigen Abwesenheit ihres Gemahls bas bamals wegen seiner fürftlichen Einrichtung hochgepriesene Bisthum'sche Balais bei ber Rreugtirche in Dresben an ber Ede ber Rreuggaffe bauen, bas nachher von bem Grafen Rutowsty bewohnt wurde, von bem aber, ba es 1786 ganglich durch Feuer zerftort wurde, jest keine Spur mehr vorbanden ift. Nächft biesem Listhum'schen Balais in

Dreeben ift auch noch ber fcone Bart ju Großmblfau bei Leinzig ein Dentmal Briebrich Bintbum's. Er galt für ben reichften Mann in Sachfen. wie ber Mercure historique et politique zum Jahre 1726 verfichert : in biefem Jabre nahm er aber burch baffelbe gefährliche Ding, bas ibn gludich gemacht batte, ein tragifches Enbe; er ward am 13. April, einunbfunfgig Jahre erft alt, von einem jungen Biemonteser Marquis de St. Giles, einem natürlichen Sobn bes Ronigs Bicter Amabeus von Sarbinien, in einem berühmten Biftolenduelle ju Bferbe in ber Rabe von Barichau ericoffen. Er batte fic mit biefem Marquis, ber Rammerherr und Generalabjutant bes Ronigs mar, beim Spiele in ber Antidambre am foniglichen Dofe ju Barichau entzweit. Das Spiel ging bod, ber bibige Italiener verlor, er gerieth mit Bisthum in Wortwechfel und gulest murben fie gar handgemein. Der Ronig batte St. Giles feines Betragens halber zu brei Monate Arreft in ber Festung Leipzig, mo fein Obeim, ber Graf von Caftell, Gouverneur mar, verurtbeilt und ibn unter ber ftrengen Beifung, nie wieder am Bofe ju ericbeinen, der Abidied ertheilt. Dennoch fam St. Giles. nachbem er feinen Arreft verbuft, beimlich nach Bo-Ien und fandte Bipthum von Rabargin, einem Stabtden vier Meilen von Barfchau, ein Cartel qu. Diefer nahm es an und gelobte qualeich bie ftrenafte Berfchwiegenheit, bamit ber Ronig nichts erfahre. Rendezvous warb auf ben folgenben Sag fefigefett. Bisthum fpeifte zu Abend bei feiner Tochter.

Rurftin Lubomireta, er war babei von bem beis terften humor und fpielte bis ju Mitternacht Biquet. 2 Uhr fubr er nach Rabargin mit feinem Geeunbanten, bem General Grafen Montmorency. Bier langte er zwifchen 5 und 6 Uhr an, fand feinen Gegner und beffen Secundanten, einen frangofifchen Offizier Freneuse, und flieg zu Pferbe. Combattanten naberten fich einander mit faltem Blute: als fle an einander getommen, icos ber Marquis guerft und traf ben Grafen Bibthum bergeftalt, baf er auf ber Stelle tobt vom Bferbe fturgte .-Auch Bisthum batte im Momente, ebe er bie Sobesfugel empfing, fein Biftol abgefeuert, feine Rugel ftreifte aber St. Giles nur bie Bange und Berrade. Der Marquis hatte nun bie Bermeffenheit nach Barfthau gu fommen, er fuchte bier im Theatinerflofter ein Afpl. Aber ber Ronig befahl bem Rrongrogmarfchall bas Aful nicht ju respectiren, fonbern ben Gefeten gemäß gegen St. Giles zu verfahren. Das Rlofter murb mit 150 Mann Truppen umgeben. Dennoch aber entfam St. Giles unter ber Berfleibung eines Lafaien, über Berlin und Leipzig nach Italien. Bigthum's Leichnam marb in bas Erbbegrabnig in Grogwolfau gebracht, ber Ronig ließ ibm zu Ehren überall, mo bie Leiche burchging, mit ben Gloden lauten.

Bigthum hieß vorzugsweise ber Favori bes Ronigs. Er hinterließ mehrere Rinber. Bon ben beiben Abchtern hatte bie eine 1717 ben polnischen Generalfeldzeugmeister und sächfischen General Fürsten Ignaz Lubomirefi gebeirathet, bie andre 1723 ben Grafen Friedrich Carl Wathorf, ben aleren ber beiben Sohne des Rabinetsministers, ber damals Rammerherr und Gesandter in Florenz war, dann als Gesandter nach London ging und 1767 als Geheimer Rath starb. Bon den bei dem Tode des Baters noch ganz jungen Sohnen wurde Johann Friedrich Bişthum, geboren 1712, General in der sächsischen Armee und starb 1786 und Ludwig Siegfried, geboren 1716, wieder, wie sein Bater, Obersammerherr: er spielte als angeblicher Geliebter der Gemahlin des Aursürsten Friedrich Christian, des Baters Friedrich August's, des ersten Königs von Sachsen, eine Rolle, auf die ich zurücksomme — und siel 1777 merkwürdigerweise wieder, wie sein Bater, im Zweisamps. \*)

III. Graf Stemming. Die Grafen Schulenburg und Schmettau, seine Kivalen. Die Krongroßschammeisterin Frau von Przebendowska, geborne Flemming.

Der einflufreichste Gunftling August's war ein Militair: ber Graf Jacob Beinrich von Flemming, sein Generalfeldmarschall. Seine Familie

<sup>\*)</sup> Roch ein britter Bigthum Georg Friedrich, Generalabjutant August's III., sel 1754 im Duell bei Soran
gegen ben nachherigen preußischen Obrist und Commandant
eines Freibataillons Johann von Mayer, ein Kind nas
türlicher Liebe aus Wien, über ben er sich verächtlich geäußert hatte.

fammte aus Bommern, eine Branche berfelben mar in Schweben, eine andere in Bolen ausgebreitet. Sein Bater Georg mar preugifder Gebeimer Rath und Bofgerichtsprafibent in Binterpommern. Blemming war im Jahre 1667 geboren und hatte bie Univerfitaten ju Frankfurt an ber Dber und in Utrecht befucht. Bier ftubirte er unter bem berühmten Gravius und lernte fich im Lateinischen mit Bierlichkeit ausbruden, was ihm bei feiner fpateren Miniftercarriere febr zu Gute tam. Bon Solland aus hatte er 1658 fich bem weltgeschichtlichen Buge Bilbelm's III. von Dranien nach England angeschloffen. trat er in die Dienfte bes Cohns bes großen Rurfurften, bei bem fein Dheim, ber 1700 vom Raifer gearafte Beino Ceinrich, fruber ichon im Dienft Branbenburge, bann fachficher Generalfelbmarichall, als Feldmarfchall wieber 1690 eintrat. 1694 aber marb er von Johann Beorg IV. als fein Generalabjutant und Obriftlieutenant angestellt und blieb fortan am fachfichen Bofe, August gab ibm ein Regi= ment Grenadiere, er begleitete 1695 und 1696 benfelben auf ben Campagnen in Ungarn: bier entleibte er einen Dbriftlieutenant Baron von Lowel im Duell. Nachft bem Militairbienft warb Flemming hauptfachlich gu biplomatischen Beschäften verwenbet. Er mar es, ber August die Rrone von Bolen verfchaffte. Coufine von ibm. eine Tochter bes Relbmarichalls Flemming, war fcon feit 1684 mit bem in Bolen und nachber auch in Sachsen febr angesehenen Rron -Grofichatmeifter und Caftellan von Gulm Brzeben-

bometo verbeirathet und Rlemming befag burch biefe Familienverbindung einen großen Unbang in Bolen: fle und Die mit vollen Banben ausgetheilten Geldfummen, mehr als feine Befdidlichfeit zu negotitren, fetten bie Babl burd. Spater übernahm Alemmina, feit 1699 gum Benerallieutenant, Bebeimen Rath und Großftallmeifter von Litthauen beforbert, noch Regotiationen an ben Sofen von Covenhagen und Berlin, mo aber, wie bas Portrait Bolframeborf's berichtet, feine Berfonlichkeit ben Ronigen ungngenebm "Seine hinterliften und bie ganze Art und Beife, wie er bie Geschäfte behandelt, machen ibn verbachtig und find nicht geeignet, ihm bas Bertrauen foliber Leute zu verschaffen. Dan fann ibn nur fur einen Spion ober Agenten gelten laffen, ber bie Befinnungen eines Dofs austunbichaftet, nicht fur einen Minifter vom erften Range, ben man, fo wie er pon feinem Berrn beglaubigt ift, beim Wort balt." "Der General Flemming, fchreibt einmal Batful in einer Depefche an ben Baar 20. Nov. 1703, ift auf bes Ronigs Befehl ju Berlin gemefen, bat aber nichts ausgerichtet, auch wegen feines an felbigem Gofe bereits erloschenen Gredits nichts entbeden tonnen, fo bag er eben fo flug abgereifet, als er babin getommen ift."

Seit bem Jahre 1700 führte er ben Grafentitel, welchen Raifer Leopold feinem Oheim und Bater verlieben hatte. 1706 nach Errichtung bes Beheimen Cabinets in Sachfen übernahm er bas Rriegsbepartement, 1711 marb er Generalfeldmarfchall und erhielt

bas Dbercommanbo über bie gefanrmte fachfifche Armee; 1712 enblich nach bem Tobe bes Dberhofmarichalls und birigirenden Cabinetsminifters Grgfen Bflug fand er ale birigirenber Cabineteminifter an ber Spite aller Beidafte in Sachfen, fechszehn Jahre lang bis zu feinem Tode 1729. Er befeitigte bie einzigen zwei Danner, bie ibm noch batten gefährlich werben fonnen, 1710 ben Grafen Cobm. ber bie Domeftiguenaffairen im Cabinete birigirte, ben Kinanzminifter bei ber Armee, und 1711 ben Grafen Soulen burg. Un Sopm's Stelle brachte Rlemming Babborf und bamals machte er bie Gintheilung bes Cabinets in bie brei Departements: Domeftiquenaffairen : Babborf; ausmärtige Affairen : Danteuffel; Militairaffairen: Baderbarth. Alle biefe brei maren ihm untergeorbnet; er allein hatte ben Bortrag beim Ronia. Er war zulett birigirenber Gebeimer Staats - und Cabineteminifter, Generalfelbmaricall, wirflicher Bebeimer Rath, Brafibent bes Gebeimen Rriegerathetollegiums, Großftallmeifter bes. Bergogthums Litthauen, Erbmarichall bes Bergegthume Bommern, Comthur bes Johanniterorbens, Ritter bes polnifchen weißen Abler-, bes banifchen Glephanten und bes ruffifden St. Anbreas - Drbens.

In ben Memoiren Saxthausen's, in bem Portrait Bolframsborf's und in ben Memoiren von Bollnis wird Flemming als ein Mann gefchildert, ber ausgezeichnete Eigenschaften beseffen habe, einen höchft lebhaften, unternehmenben und an Planen und hilfsquellen fruchtbaren Geift, und eine große

perfonliche Bravour, ber aber mit biefen Gigenfchaften einen ungemeffenen, weit über ben mabren Berth, ben er mog, greifenben Chrgeis vereinigt babe. Rleme ' ming außerte fich einmal gegen Bartbaufen : .. Dein Brincip ift: Die Geschäfte machen ben Dann, jeber Menfc ift zu allem fabig, wenn er nur bie Belegenbeit befommt Ach barin zu versuchen. 3ch felbft bin bavon ein Erempel: ich babe mich nur aufs Militairifche gelegt und urfprunglich feinen andern Chrgeiz gehabt, als ein Regiment ju erhalten: bennoch bin ich babin gelangt erfter Minifter und Feldmarfchall gu fein, obne jemals in einem Collegium gefeffen gu ba-3ch gouvernire, fo ju fagen, Bolen und Sachfen , phne bie Berfaffungen biefer ganber zu fennen: bennoch entledige ich mich meines Regiments mit allen Ebren." Dit biefer großen Buverfichtlichfeit marf fic Rlemming in Die Beichafte bes Rriegs und bes "Flemming, fagt Bolframeborf, bat alles mit vieler Effronterie und Redbeit burchaeführt, und die gludlichen Erfolge, von benen einige Beit lang feine Unternehmungen begleitet maren, machten ibn glauben, bag er bie Staategeschafte vollfommen verftebe und flößten ibm einen ungemeffenen Stolz ein. Allein mit ber Beit bat man bemerft, was einfichtige Leute icon immer gefagt batten, bag feinen iconen Salenten fur ben Rrieg - fur bas Ministerium bat er feine - noch bie Erfahrung feble. Er commanbirte bie fachfifche Reiterei \*), obaleich er

<sup>\*) (1705).</sup> 

niemals zu Pfette gebient bat. Seine Infoleng unto Unwiffenbeit haben ibn veranlagt, bem Ronig zu bem fowebischen Rriege zu rathen, wobei man feineswegs genau erwogen bat, 46 es im Intereffe bes Romigs war, mit Goweben an breden, untet meldem Bormande, mit welcher Unterflützung ein fole der Brud gemacht werben burfte, welche golgen er nach Ach gleben mußte, wenn er nicht gelang, ba Soweben eine burd eigne Rrufte, wie burch feine Berbunbeten bebeutenbe Dacht war, Die noch bazu un-Batt bes Rriegs unire Freundichaft fuchte." fram Sbarf fpricht anbergie bie Anficht aus, baf es im entichtebnen Intereffe bes Ronigs gelegen babe, mit Soweben und Aranfreich fic gu verbinben, mit Frankreich namentlich. um von ibm Gubfibien zu erhalten, Die bolnifchen Senatoren, bon benen bie vornebmken im Soibe Brantreiche ftanben, ju Freunden gu bebalten und bem Ronige von Breugen bie Spite ju bieten. Er tabelt es bart, bag ber Ronig bas Bunbnig mit Avankreich abgebrochen babe, bas fein Befandter in Baris, General 3orban, bem Abicbluß nabe gebracht hatte und bem ber Romg ben Brieben verbankt haben murbe, fatt bag es gur Cata-Arophe bes ichwebischen Einbruchs in Gadien tam. Angust zog bas Bundnig mit Rugland und Deftreich por und warb von beiben aufgeopfert. Bolframsborf bebt es wieberbolt berver. bag bie fachfifden Minifter vom Bater auf ben Sohn vom taiferlichen Gofe beftochen 17

feien und regelmäßige Benfionen aus Bien bezogen. - "Richt viel beffer, fabrt Bolframsborf fort, mar ber Rath, ben Elemmina bem Ronige ertheilte, feine Buftimmung zur Erbebung Breugens jum Ronigreiche ju geben, obne bag ber Ronig von Breufen une bafur im Geringften verbindlich gemacht murbe und mabrideinlich bat er nicht eingefeben. wie nachtheilig bies fur ben Ronig fowohl in Sachfen als in Bolen war. Flemming's Rath ericbien als febr perbachtig, ba er Bafall und geborner Unterthan bes Ronigs von Preugen ift, gegen ben er, wegen feiner Samilie, eine Menge Rudfichten zu nehmen bat." "3d weiß nicht, bemerkt Bollnis, ob ich Blemming Unrecht thue, wenn ich fage: er war mehr Dinis fter bes Ronigs von Preugen, als bes Ronige von Bolen." Die in ber Bolitit ficher und weiter blidenbe Bartei am Bofe rieth: fich mit England und Danemart naber gu fegen, um bem Ronig von Breufen gemade fen gu fein: gerabe biefe Bartei mar tie fcmachfte.

Die Zeitgenoffen schildern Flemming als einen lebhaften, immer muntern, nicht tobt zu machenben Bon vivant, als einen Mann, ber in seiner Behabung bas Solbatische vor Allem hervortreten gelaffen habe, obgleich er im Cabinet, wo er gerade nicht glücklich war, boch noch glücklicher war, als im Felbe. Alle seine Besehle waren furz und rasch und wenn ihnen nicht auf der Stelle nachgelebt wurde, gerieth der Austheiler derfelben in jah aussobernde hipe. Aber durch einen glücklichen Scherzkonnte man ihn wieder gut machen

leichter als burd weither geholte Bernunftgrunbe. Er liebte ben Big, war felbft migig und verließ fich nur au febr auf biefen feinen Wis, fo baf er mit ber größten Rubnbeit große Dinge unternabm. Er mar flets gefchäftig und ftets voller Unfchlage, burtig in ber Auffaffung und burtig in ber Ausführung. Diefer Gile entsprechend, mar feine Sanofchrift fo ichlecht, bag es oft vorgetommen ift, bag er bas, was er gefdrieben batte, felbft nicht bat lefen fonnen. Benehmen war febr brudque, feine Sitten febr rob ... und nach feinen groben Manieren, fagt Bolinis. batte man ibn eber für einen Dragoneroffigier als für einen Minifter balten fonnen." Er affectirte, abnlich wie Grumbtom, fein Beitgenog in Breugen, eine gewiffe Freimutbigfeit in feinen Reben, ber aber feine Sandlungen febr wiberfprachen. "Er alaubte, faat Loen, bag er fich als ein Boliticus verftellen muffe. aber feine Berftellungen waren gar nicht naturlich und fein." Rur brei Jahre alter als ber Ronia, war er beffen Bufenfreund, fein innigft vertrauter Dus = und Bergensbruber geworben und es bestand eine große Charafterabnlichteit zwiften beiben. Belde Bertraulichfeiten Flemming fich gegen Auguft erlaubt habe, beweift ber oben aus bem Touriften von Loen mitgetheilte Worgang bei bem Golbatenfefte auf ber Laubegafter Blane. Garthaufen's Memoiren berichten noch feltfamere Dinge. "Es fam vor, bag man Blemming für in Ungnabe gefallen bielt, es war bem wirklich fo und bie Ausfertigung bes Abschiebs war icon expedirt. Wenn bas Flemming erfuhr,

fam er eiligft mit Bollverben, betbei, ning femell min Rania binein, fprach mit ibnt, witer feinen Billen Unfangs, baien aber wufte er ibn bengeftalt an feiner fomaden Seite gu faffen, bag er im Berlauf von amei Stunden mehr in Genft als jemals biewegging; barauf begab et fich in bie Ranglei und gerrif bie genen ihn gemachte Ausfertigung." "Stemuina, fagt Bolftameberf, fomeidelt bem Scheine nach bem Intereffe bes Ronigs, beabstichtigt aber mur feinen eige ten Bortbeil; fein Benehmen gegen ben Ronia ift felt brudque und wenig respektioll. Lieberall fucht er ibn au beberrichen." Flemming's großen Giniluf bei bent Routa gelang ber Buuptfireich, ben licon fo lange gewfinschten Well ber Cofel zu bewirten; er vereiniate fich bagu mit Bisthum umd bem Statthalter Bur-Remberg, feinem fonftigen fteten Gegner tutg bot beffen Tobe 1716.

Plemming, der schon durch seine Confine, Fran von Przeben dowska einen großen Anhang in Wolen hatte, verstärkte seinem Einstüß bier noch dudurch bebeutend, daß er selbst eine Polin heirathete, die verwittwete Fürst in Franzisca von Radziwill, eine gebowne Sapteha. Sie war eine sehr blie Polin, durch die dieser Gercules vieles leiben mußte: 3, er ertrug es, sagen die Wemoiren Saxthausenis, mit snylischer Geduld." Sie zwang ihn, sich von ihr scheiden zu lassen. Beliebt war Flemming in Polen so wonig, wie sein herr. Bei einer der Insurrectionen der Malcontenten erließen sie einer der Manisch 1716 gegen ihn, darin sie shm andrehen, ihn "in den pole

uischen Bod einzuspannen": en mußte fich in einer Kapuzinersute damals neiten. 1725, wei Jahre vorschinem Aode, vermählte en fich noch zum zweitenmale wit einer Balin, Thec.I.a., der Ander den Graßstanzlerd non Littheuen, Fünften Radzimille fig war und böser als die erste Polin gewesen war.

Flemming's Saushalt mar fürftlich, aufer einen gwoffen Amin von Bebienten, hielt er fich einen Stall von gegen, bunbert ber ichonften Bferbe. 3m winem Borgimmer erfchienen fo viele Ministen, Rathe, Diffiziere und andere Standesperfonen, wie bei einem arogen Manarchen. Er mar ber polnischen, frange, fischen und lateinischen Sprache machtig und febr are beitfam : er pflegte frub Dorgens fcon mit feinen Secreteiren zu arbriten, auch wenn er fbat erft nom Affembleen und Banquets nad Saufe gefommen mar-Er folief oft nur auf einem Sauble und mar gleich aufgewedt, und munter, wenn einens vorfiel und man ibn wedte. "Wenn er, fagt Loen, in einem Tage bunbert Menfchen anguboren und Befcheib au geben bat, fo ift ibm bas micht mehr Arbeit, als wenn Una bere einem Schanfwiele beimobnen. Auf feiner Kanglet fab es Tag und Recht gefchaftig aus. Sier . wat bie babe Schule für junge Lente, Die ju bett wichtigften Gefchaften follten zumerichtet werben. Der Felbmarichall war ein auter Lehrmeifter und machte vortreff-Leute, wie Alemmina, folieft lice Souler 4).

<sup>\*)</sup> Subm, auf ben ich bei ber Diplomatie unter August guruckomme, war einer berfelben.

Loen, find fur die Geschäfte und für die große Welt geboren." Bei ber ausgezeichneten Leichtigkeit und Ausbauer in ben Geschäften befaß Flemming doch sonft eine volltommen phlegmatische Indolenz; um aber seine Zwede zu erreichen, trug er über die Bahl keines Mittels Bebenken, er scheute selbft Betrügerei und Treulosigkeit nicht.

Bon Körpergeftalt war er ein turger, unterfester, fleischiger Mann, sein Geficht gravitätisch, feurig, aber von garten Lineamenten, so baß es mehr ben Einvrud eines Lebemannes als Chrgeizigen gab; er trug meift sein eignes langes haar, in bas ein puar Anoten gefnüpft waren.

Klemming ward ebenfalls ein febr reicher Mann, wie Bintbum: er marb vorzuglich burch ben Gus terbandel, ben er formabrend trieb, reich. Er trieb bamit eine zeither gang neue Induftrie, im großen Style und mit gludlichem Erfolge. Er faufte Buter in Bolen, in Schleften, aber mit Borbebacht wenige nur in Sachien. Sein oben angeführter Atel folog mit folgenden Brabicaten: "Schloß- unb. Burggefeffener auf Martentin und Bod (Flemming gehörte ber Martentinifden Sauptlinie feines Gefchlechte an). Bert ber freien Stanbesberrichaft Frepban in Rieberfchleffen, Staroft auf Buchol und Bittowo, Berr auf Bugtau (bei Stolpen in Sachfen), Bofterftein (bei Greit), Bollmerebann, Croffen (bei Raumburg), Renczan, Secemin und Babrobie u.f. w." "Flemming hat, fagen bie Demoiren Saxthaufen's, unglaubliche Summen aufgeben laffen und mußte fich eben ib unglaubliche

Ginnatmen ju verfchaffen, obne bag man ibm besbalb batte zu Leibe aeben fonnen. Co lance er Dirdfter war, batte er Rets 100,000 Thaler baar in feiner Caffe, er taufte und verlaufte fortmabrend große Guter. eben fo taufte er Saufer; fein Meublement, feine Balfelle mar glangent, er batte funf bis feche Service, barunter veraolbete fith befanben, er lebte wie ein Bring und fpielle großes Sviel." Er baute bas beutige japanifche Balais, bamals bas bollanbifche Balgis genannt, bas ibm nachber ber Ronig 1717 um eine Er baute tas Luftichlog Tonne Golbes ablaufte. Uebigau, bas ber Romig ibm ebenfalls fpater 1725 abtaufte. Außerdem befag er noch bas von ber Bittme bes Grafen Bflug erfaufte beutige Landbaus, bas August 1727 ibm ebenfalls abtaufte, bann an Baderbarth nach bem großen Brande 1728 ichentte, Diefem aber, um es 1730 ber Grafin Orfelefa einzurichten, wieder ablaufte. Seitbem bezog flem = ming fein neues Saus auf ber Moritfrane, Gde bes Reumarfis, Die beutige Stadt Rom. Dier mobnte 1728. ber Rrompring von Brenften im Carneval bei ibm und nach bem Brand bes Gouvernementshaufes auch ber Ronig von Breugen. Auguft waren bie mancherlei Mittel und Boge, wie Blemming gu Beloe fam, febr mobl befannt. Der jungere Dofer ergablt bavon in feinem Buche über Regenten und Minifter ein mertwurdiges Beifpiel; Bei Abichliegung eines Erbfolgevergleiche, ven ein ansehnliches beutsches Daus nut Sachien machte, mar alle Dube bes Degocitrens vergebens, bis man flemming mit 50,000

Thalern gemann. Ebe ber Ronig unterzeichnete, lief er ben ifremben Geforbten, kommen, begeugte ibm feine Aufriebenbeit über bie Bermbitung bes Streits. eröffnete ibm aber auch augleich, bag er ben Beraleid nicht eber ratifigiren werbe, bis ihm aufrichtig befannt morben fei, wie viel Elemming befommen Babe. Dem Gefandten blieb feine Babl als me cefteben. Dit ben Borton: "Das ift bonet, fo viel habe ich nicht geglaubt" unterfdrieb ber Ronia. mittelbar barauf lief er feinen Liebling tommen und fagte ibm : " Flemming, boe ift zu viel für bich!" Er mußte mit feinem Ronige theilen und marb noch batu ausgelacht, ale er mit granlichen Boltern ban bem Befanbten, ber geplaubert hatte, bas, mas er batte bergeben muffen, noch einmal wieber baben mblite.

Flemming's ungemeffener Eingeiz ließ ihn nicht ruben, bis er alle ihm hinderliche, noch fa geniale Mebenbuhler weggebrängt hatte. Der geführlichfte berfelben wer ber berühmte Jahnun Matthias, Graf von der Schulenburg, ber 1747 als neuetianischer Teldmarschalt zu Berona gestatben ift.

Soulenburg mar, wie Fiemming, ein geberner Preuße, en war 1661 auf bem Famittengute Emben bei Magbeburg geboren. Sein Bater Guftav Abolf, von ber äkteren, weißen Linis bes Geschlechts, war Gehelmer Rath und Kummeryrästbent in Magbeburg und früher unter bem großen Kursürsten ichon Gesandter in Dresben gewesen. 1792 trat Schulenburg in die sächsichen Dienste als General

ber Infanterie ein. Er und Alemming, ber Beneral ber Cavalletie mar, fanben bis zum Jabre 1706 unter bem Dberbefell bes Welbmarichalls Steinau. ben. Memoiren. Schulenburg's geben bie fdweren Difverhaltniffe, bie zwischen beiben beftanben, ber-. Conleaburg fab Blemming fowohl als Steinau für feine gefdwornen Beinbe an. ming, ber atterer General mat, ging fo meit, in ber foniglichen Antickambre zu austern; er werbe benienigen Beneral, ber fich ein Subproinationsvetgeben au Schulden fommen lafte, por ein Artegegericht fiellen und ibm ben Ropf por die Rufie legen laffen. wif folgte ein Duell amifden Schulenburg und Flemming, erfterer foling fich obne Secundanten. Dbrift Thisfenbaufen fecunditte Flemming. 2018 Blemming ausglitt, feste ibm Goulenburg ben Degen auf Die Bruft und nöthigte ibn um fein Leben gu bitten, Flemming weigerte fich es gu thum, Thiefen baufen aber forang barmifchen, lenburg tonnte ficon bamals nur baburch abgehalten werben, feinen Abschied zu nehmen, bag ber Konig ibn und Flemming völlig abgesondert von einander unter fein eignes Commande ftellte. Diefe Beftimmung blieb auch, als Steinau 1706 abging und ihm ber geitberige ruffifche Feldmarfchall Dgilvy im Obercommanbo folgte. Als Daily's 1710 in Dancia fearb. erminnte ber Ronig Flemming ,ale alteren Beneral" ju feinem Rachfolger els Felomarfchall und nun nabm Soulenburg fofort feinen Abidieb, Blemming ließ ibm noch burd ben Ronia ein Gefdent von

ı

ì

١

1

10,000 Thalern gutommen. "Ich gloube nicht, hatte er icon einmal im Jahre 1707 an den Baron Lo-wendahl gefchrieben, bag man zu Tiber's Beiten fich größerer Fineffen und Malicen bebient hat, als ich erfahren habe."

"Schulenburg, fdrieb Bolframeborf mit febr richtiger Beurtheilung fon 1705, ift ein Dann von gewandtem Beift, Chrgefabl und gefundem Urtheil. Obidon er noch fein alter, erfahrner Splaat ift, fann man ibn boch vielen andern porgleben, Die langer gebient baben. Dem Grafen Memming ift er ein Porn im Auge; Diefer Dient nicht gern mit ibm gufammen. um nicht befennen zu muffen, bag er fein Reuer mebr jurfickzubalten und fich beffer zu nehmen weiß, als er. Schulenburg ift ein guter Dofmann, gewandt, von feinem Benehmen, unterhaltend : et wurde fich jum Gouverneur bes Rronpringen eignen, ba in jebem Fall biefe Stelle eber einem Militair von feiner Bilbung zugnertheilen mare, als einem Bebanten: man barf nicht vergeffen, bag ein Rnabe bie Manieren und Gefinnungen, bie man tom in feinem achten bis gebuten Sabre beibringt. lebenslänglich behalt, fie mogen gut ober forlecht fein."

Schulenburg war icon bamals, als er in fachfichen Dienften am Rheine focht, ein Freund von Marlborough, bem Schulenburg bas Zeugniß giebt, baß er einer ber feinften und geriebenften Manner feiner Zeit gewesen sei; er bewies auch nachber selbft im vonetianischen Dienft, wie sehr er Flemming vorzuziehen gewesen ware.

Eben fo, wie Flemming Soulenburg nothigte, in

venetianifche Dienfte gu freten , nothlate er ben berubmten ungludlichen Battul, ber bis 1701 fachficber Generalmajer war, und ben weltberühmten Mannich in ruffifche, ben febr unterrichteten ; von Eugen bochacachteten Grafen Soinrich Godenborf in Bfbreichifche, ben Grafen Gamuel Gomettau, ben nachberigen Grand Mattre ber Artillerie Ariebrich's bes Großen, in breuflifde, und enblich ben General Geffan als Generalcavitain von Catalonien in fvantice Dienfte gu treten. 3a flemming bielt ben Ronig feloft bavon ab, feinen eignen Gobn ben Grafen Morit von Gadien in feiner Abmee gu beforbern, fo bag biefer frangofifde Dienfte nabm und fur Frantreich einer ber größten Generale bes achtzehnten Sabrbunberte murbe. Die Memoiren Carthaufen's berichten, bag er gulest große Blane gehabt babe: ber aber, Bergog von Curland gu werben, fchlug ibm febl.

Im letten Jahre feines Leens 1728 befand fich Biemming als Gefandter in Berlin, mo er mit bem bortigen Minifter bes Auswärtigen Jigen bie schon lange projectirte polnische Theifung unterhandelte, aber immer und immer nicht zu Stande kommen konnte, wie man auch die Gemichte fin und her schol. Flemming hatte hier in Berlin, wie die Markgräfin von Baireuth in ihren Memoiren erzählt, ven Plan, um die Allianz zwischen Sachsen, Polen und Preußen recht zu besestigen, sie, die junge nur fledenzehnjährige Brinzessen, mit dem alten, bereits achtunbsunfzigjährigen Rönig August dem Starten, der gerade vas Jahr zuvor

feine Gemablin C berbarbine verloven batte, ju vermablen. "Batte, meine fie, ber Rugvring fich nicht bem Projette miberfest, -fo mare bie Che zu Stande gefontmen." Alemming, reifte bereuf, um bes große bolnifche Theilungenvolret: meiter au forbern, von Berlin nach Bien. Dier in Wien Rant er nach in bemfelben Jahre 1728, einembietheigiabrin, unterm Brieflefen am Schlagfluß. Gein Leichnam wurde gung in ber Stille, nur ein wenig einbalfamirt und in wohlriechende Dranter eingepadt, inbem man bie Stedfen an ben Enien burchgeschnitten hatte, in eines großen Reisecoffer gelegt. Man fube biefen Cuffre, worin die Papiere bes Grafen fich befinden follten, auf bas Blemming'iche Gut Butfau bei Stelven, wa er beigefeit marb. Dan batte für bas Begrabnift in Witen nicht weniger als 20,000 Thaler Sporteln verlangt, die Gemablin bes Tels marichalls, bie bole Bringeffin Rabai mill, bie auf ihren Cheberrn nicht fo viel wenden wollte, batte fich beshalb beim Raifer betlagt und biefet ihr gu bem gerathen, mas fie that - Carl VI. magte es nicht birect bie Rirche um ibre Gebühr zu bringen. In Drefben werben bem Anbten gu Chren in ber Rreugfirche feierliche Exequien gehalten, bei benen brei Tage lang hinter einanber eine Stunde lang mit allen Gloden gelautet und vom Superintembent Bofder eine Gebachtnistereniat gehalten murbe.

Flemming hinterließ angeblich ein Bermögen von fechzehn Millionen Thalern; außer feinen großen Gutern allein gwölf Tonnen baar. Acht Millionen

foll feine Bittive, uhe jumrechtmäßig erworben, an bie Dammer haben gurudgeben miffen.

Fleueming hatte unt einen Gohn von feiner gweiten Gemechlin und biefer folgte noch 1729 breis jährig bem Bater im Tode nach, ebenso ftarb sine Auchter in suchefter Jugend. Bon zweien seiner Brübber in frühefter Jugend. Bon zweien seiner Brübber Joachim Friedricht und Bogislaus Bovo, die beibe in der kursächstichen Armee Generale waren, wurden nur je zwei Abchter hinterlassen; von denen Joachim Friedrich's, der Geowerneut in Leipzig war, heirathete die eine den spateneut in Leipzig war, heirathete die eine den spateneut den Gestant geword versten Grafen Einstedel, die zweite den als Liebhaber der rufstichen Regentin Anna bekannt geword denen schanne Grufen Lynar. Die ganze Unie des Geschlechts des Feldmanschungs erloss im Inhre 1777.

Bon einer andem Linie defelben Geschleichts warb später unter August III. Graf Carl Georg Friederich nach Brühl's Tode Minister ver auswärtigen Angelegenheiten: er starb 1767 mit einer Fürstin Lubomirska wemählt. Sein Bruder Georg Detelev war schischer General: et starb, mit zwei Fürstinnen Cgartorisky hinter einander vormählt, 1771. Aus einer voltten Linie, die von dem berühmsten Gelvmerschaft Heine Keinen heiten Linie, war vine Descendentin, eine Tocher des Sohnes von Geine Geinrich Abam Friedrich, der Kammerherr am sächstschen Gose war, seit 1735 mit dem: Gesmarschaft des Kurpvingen Gallus: Marimilian Baron von Rackris vermählt, der kammilian Baron von Rackris vermählt, der kan der Kupferswert über die Geschichte des Geschmans und die innere

Berrierung ber Gebande und Simmer und burch feine Runft = und Naturfammfungen einen Ramen gemacht bat. Diefe Baronin Radnin, geborne Klemming, mar eine Riamme Friedrich's bes Großen. Er fab fle im Carneval 1728, bemfelben Sabre, mo er auch bie Orfelsta fennen lernte, im Saufe ihrer Bermanbtin ber Rrongrofichasmeifterin Brgeben bom & fa und nannte fie nur bie fleine Schabmeifterin; fie war erft funfgebn Jahre alt und ichentte ihm bamala eine toftbare Flote von Buffarbin, erftem Flotiften Ronig Dafür fduste wieberbolt ber Ronig feiner "bonne et ancienne amie" ibr Gut Loctwig bei Dresben, bas fpater in Die Banbe ber Leipziger Raufmannsfamilie Breuger fam, im zwelten ichlefischen und im fiebenjabrigen Rriege burch Sanvegarben.

Saxthaufen entwirft von Flemming folgendes Bortrait:

"Le Comte de Flemming, général de la cavallerie et ministre du cabinet, et premier ministre après la mort de Pflug, souvent favori du roi et souvent hors de sa confiance étoit un génie supérieur, prompt, hardi, vif, l'esprit toujours présent. Ayant étudié, il avoit mis la logique en profit, il falloit être bien fort, pour le terrasser à la dispute, il avoit les sophismes à son service et les employoit à propos; il ne laissoit pas respirer l'autre, mais le poussoit tant, quil fut obligé de succomber. Hoym me disoit un jour dans une certaine affaire: "ce Flemming est un diable: je sais que j'ai raison et que mon senti-

ment est juste, mais il m'abbat d'abord avec sa promptitude et quand après j'y veux revenir, il est trop tard." Flemming concevoit bien, proposoit bien et soutenoit bien: il savoit soutenir sa thèse, avoit les saillies beureuses et les expressions à son souhait; il étoit excellent dans les conférences, il savoit imposer. Ses projets étoient beaux, mais pas sans replique. Son défaut étoit de n'avoir pas de plan et ainsi il en changeoit souvent selon les conjonctures: il donnoit avidement dans un projet et commencoit chaudement. mais trouvant des obstacles, il s'en dégoutoit d'abord et puis n'y revenoit plus mais donnoit dans un autre. Il se rencontra en cela bien avec le roi qui donna dans le même défaut. Il peignoit mal en écrivant, ne pouvant souvent pas lire sa propre écriture, comme Mr. Bernsdorf à Hannovre. Il étoit laborieux et infatiguable, travaillant nuit et jour, dormant à toute heure quand il vouloit et s'éveillant selon ses desseins, sans y manquer d'un quart d'heure; maître fatignant pour ses subalternes et rude, mais leur faisant leur fortune. Ami chaud, constant et tendre, quand il crut connoître ses gens; mais à la fin, se trouvant trahi de plusieurs, dont il étoit le plus prevenu, il devint soupconneux et refroidi. connoissoit en gens, dont il se devoit défier, mais l'amitié l'aveugloit parcequ'il jugoit autrui par soi même et les crovoit capables de tout emploi: par conséquent il les placa mal et le roi

Art fort mal servi de plusieurs. Il vonnoit queleucfois dans ses gaietés dans le grotesque; il avoit le vin très mauvais et dangereux. Il étoit très fin, observoit tout et étoit fort întriguant: n'avoit pas de repes, qu'il n'aie ebtenu son but, il faisoit jouer tous les ressorts du monde; il faisoit souvent semblant de reculer, mais prenoit tout à coup son temps pour svanger. brave au dernier point et étoanoit même au conseil par sa contenance, sa fierté et son ton décisif. Il étoit plus grand ministre que grand général et se conneissant, il ne commandeit en chef que quand il étoit sur de réussir. Il étoit magnifique et dépensier: il a depensé de sommes horribles et savoit se faire des revenus increvables, ou on ne penveit trouver à rédire. Tant qu'il a été ministre il n'étoit jamais sans 100,000 écus comptant. achetoit et vendoit en tout moment de grand es terres; il achetoit des maisons, viche en meubles, en vaisselles, en ayant 5 ou 6 et même des dorées. Il vecut en prince. Il jouoit gros jen. Ennemi dangereux et irreconciliable, il étoit adroit à écarter, ses rivaux de fortune ou par intrigue ou par des bienfeits et après les avoir éloignés, il savoit bien empêcher leur retour. \*) Il connoissoit bien le roi et savoit le

<sup>\*)</sup> Sarthaufen gahlt als Meifterftude auf bie Befeitigung Lagnafco's, von Berthern und von Jamus.

6. unten

manier et le mener à son but, ou en lui suscitant des affaires, ou il étoit nécessaire et
qu'il fallut recourir à lui, ou en le jetant dans
les plaisirs ou quelque intrigue, ou en le forcant à coups de representations redoublés, ou
d'une autre manière. On l'a cru disgracié et
il l'étoit et on avoit de a expédié: l'ayant
su, il arrive en poste, entre chez le roi
brusquement, lui parle malgré lui au
commencement, le prend si bien par son
faible qu'au bout de deux heures il sort
étant mieux que jamais; il va dans la
chancelerie et déchire l'expedition faite
contre lui."

"Mon père avoit fait sa première fortune; il visoit alors à l'ainée de mes soeurs \*), mais n'étoit pas encore assez avancé pour y prétendre. Il se fianca avec la princesse Sapieha. Revoyant ma soeur à la noce de mon autre soeur à Leipzig \*\*), sa passion se reveilla; il m'en parla

<sup>\*)</sup> Emilie, die unverheirathet blieb und mit hart: Baufen in Dresben gufammen lebte.

<sup>\*\*)</sup> Mit bem Oberfaltenier, Bruber bes Groffanzlers Beicklingen, turz vor bessen Gesangensehung 1703. "Ces noces surent sort magnisiqués: le duc de Saxe Weissen-sels et le Grand Chancelier menoient l'époux, le Comte de Flemming et moi l'épouse; il y eut des sêtes continuelles pendant dix jours, nous sumes à Dresden, ou Madame royale nous accabla de graces et à Torgan ou la reine nous traita de même etc.

et me consia son combat. Son ambition et sa parole donnée l'emportèrent. Il sut épouser la Sapieha."

"Elle étoit bien faite, mais laide et pourtant très agréable, vive et ayant des saillies, mais journalière et capricieuse. Elle étoit méchante: elle avoit dans le fonds le coeur généreux et les sentiments nobles et généreux. Elle le fit bien souf-frir: il étoit le meilleur mari du monde et supportoit avec une patience angélique, tout prompt qu'il étoit d'ailleurs. Elle le forca à se faire séparer d'elle; elle a été ma très bonne amie. Il fut long temps dans cet état. Aimant le sexe, il s'en dédommagea par des liaisons et des fredaines, mais les affaires furent toujours sa grande occupation." \*)

"Il épousa après une princesse Radzivil, aussi méchante que la première mais de moindres sentiments et d'esprit: sa patience fut la même. Il m'a plusieurs fois dit: "eh, que j'aurois été heureux avec votre soeur."

"Il eut sur la fin de grands desseins; celui d'être duc de Courlande lui manqua. Ses chagrins domestiques le ruinèrent, son génie s'affaiblissoit, l'infidelité de ses créatures qu'il s'étoit presqu'égalés, lui préparèrent un précipice.

<sup>\*)</sup> Er war unter andern ber Galan ber Baronin 25: wendahl, gebornen Rangau und wollte auch Schmet: tau's Frau, eine geborne Schmettau, verführen.

Sa grande saute étoit ayant le Bortrag seul chez le roi et étant l'unique maître des affaires, il le partagea avec Watzdorf et Manteufel et laissa au premier les affaires domestiques et les caisses, celuici, que Flemming avoit élevé de la poussière, nourri longues années, étant allié avec lui \*), enrichi et mis dans ce grand poste. s'étant affermi chez le roi, en lui fournissant de grandes sommes, trama la ruine de Flemming: comme il avoit été son confident si long temps, il détailla au roi toutes ses vues, l'instruisit de ses finesses envers le roi, tournant tout du mouvais côté et le mit si mal dans son esprit que sa ruine étoit prochaine, car d'autres v aidèrent aussi. Flemming pour parer le coup. prépara une nouvelle guerre, ou il seroit nécessaire: il sut à Vienne et en seroit venu à tout. Une apoplexie l'emporta subitement et sa méchante femme, pour épargner les frais, lui fit couper bras et jambes, le fit empaqueter dans un costre et envoya ainsi ce cadavre en pièces en Saxe."

Flemming war ein fehr eigenmächtiger Minifter, es mußte alles nach feinem Ropfe geben. Saxthaufen hatte von ihm ben Gefandtschaftsposten in Berlin zugefagt erhalten, er war früher am Sofe Friedrich Wilhelm's I., als er noch Kronprinz war, fehr mohl gelitten gewesen und hatte sogar mit

<sup>\*)</sup> Flemming's Bruber, General und Gouverneur von Leipzig, war ber Gemahl ber Schwefter Babborf's.

bem Ronig bis gu foinem Regierungswertitt nach beffen audgefprodenem Bunfche corvefponbire. Sarthaufen fante ber Kronfchabmeifterin, ber bolitichen Dame, beren Saus Flomming's Bartei am Drestiner Dofe aum Sammefolay biente, folgende Worte über feine camricible Politit in Befetsung von Gefandtfcaftsftellen : nove c'est la coutûme de Flemming de me suivre que son caprice et qu'il changoit à tout moment et forçoit tout pour se satisfaire; qu'il ne regardoit pas l'inclination des princes ou il envoyeit, mais bravoit le goût de ces princes en leur envoyant des gens désagréables, saits se soucier, s'ils réussissent dans leurs négotiations ou non, et que le maître y perdit ou non; que Manteufel avoit été sur ce pied à Berlin et à Copenhagen et que non seulement les affaires y étoient allé fort mat, tout de même que par l'envoi d'autres gens à d'autres cours, que même on avoit fait essuyer plusieurs rebuffades à nos ministres en plusieurs cours, parceque sur les instances de ces princes pour les rappeller il s'étoit fait un point d'honneur de les y laisser malgré eux; qu'après ces rebuffades et même les fautes que ces gens avoit faites. leur servoient de merite et leur faisoit donner les plus grandes charges, quand à la fin on étoit forcé de les rappeller et que par cette politique il plaçoit surement ses domestiques."

Auch Flemming endigte mit ber letten Leibenfchaft ber Menfchen, bem Geize, aber nur um einer anbern Leibenfchaft, bem Chrgeize zu bienen: er fammelte Beib, um solche große Plane auszuführen, wie ber war, ben ber Stammvater ber Biron's später in Ruffand ausgeführt hat. harthausen berichtet über diesen Umstand bei Gelegenheit ber Erzählung, wie er die Bestanntschaft des Obriften Bielde machte, eines Favon riten Flemming's.

"Jacquis un amis dans ce temps ci, que jusque là j'avois vu chez Flemming, mais sans avoir fait sa connoissance. C'étoit le colonel Je iouois à l'hombre avec la tre-Bielcke. serière \*) et la Reuss \*\*); toute la salle étoît pleine de tables de jeu. Ces deux dames en jouant parlèrent assez confidement ensemble et se racontèrent plusieurs histoires du temps; on parla de la Glasenap \*\*\*) comme d'une personne de mauvais caractère; la Reuss dit que le bruit étoit, qu'elle avoit eu un enfant de Bielcke sans ceux de Schulenburg et que c'étoit dommage, qu'un jeune homme, comme Bielcke se perdit de réputation avec une telle femme. Je me mis à défendre Bielcke, en disant, qu'il ne falloit pas croire tout ce qu'on entendoit et que Bielcke avoit trop d'esprit et étoit trop sensible sur son

<sup>\*)</sup> Die Kronichatmeifterin von Brzebenbowsta, geborne Flemming.

<sup>\*\*)</sup> Die Grafin Reuß, geborne Friefen, Freundin bes Stattbalters.

Die oben bei ber Grafin Cofel vorgetommene Dame, Schwefter ber Fürftin von Tefchen, die eine Beit lang bie Geliebte Schulenburg's war.

point d'honneur, pour s'attirer du blame pour une telle conduite. La tresorière tomba dans mon sentiment: on parla d'autres choses. Bielcke vint le lendemain avec le Comte de Freytag \*) me voir. ils étoient cousins germains, et me dit, que le Comte de Freytag lui avoit rapporté ce que l'avois fait le soir précedent; que je ne savois pas, jusqu'ou je l'avois obligé, mais qu'il n'en étoit pas moins réconnoissant, qu'il m'offroit son amitié sincère et me demandoit la mienne; j'y toppois en l'embrassant et dépuis nous avons été amis intimes, aussi bien Bielcke que Frevtag: ils étoient tous deux très honnetes gens et avoient les sentiments nobles. Bielcke étoit savori de Flemming, mais cela n'empêchoit pas Flemming d'en agir comme avec moi \*\*) à l'oc-

<sup>\*)</sup> Bon ber Familie bes öftreichischen Gefanbten in B erlin, ber unter bem großen Rurfürften fungirte und 1693 in Berlin ftarb.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte, wie gefagt, Harthaufen ben Gefandtsichaftsposten in Berlin zugefagt; die Clement'iche Geschichte 1718, bei der ber König Friedrich Bilbelm I. einem sächsichen Secretair Arreft gegeben und alle sächsiche Bapiere hatte untersuchen laffen, brachte eine Berstimmung zwischen beiden Höfen hervor und später vergaß Flemming Bort zu halten, ober er suchte vielmehr Jemanden anzustellen, der sich dafür erkenntlich bewies: im Jahre 1718 starb zu Berlin als sächsischer Gesandter Albert von der Lieth, der früher Oberkriegs-Commissair bei Beter dem Großen und dann (schon 1709) russischer Gesandter in Berlin gewesen war. 1720—1730 fungirte Suhm, der befannte Kreund Ariedrichs des Großen.

casion d'un régiment vacant. C'est que Flemming commençoit à être interessé, ce qu'il n'avoit pas été auparavant; il avoit de hautes vues et voulut amasser de l'argent."

Folgendes ift die Charafteriftit, die Saxthaufen von dem berühmten Marfchall von Schulenburg, dem Sauptrival Blemming's giebt:

"Le Comte de Schulenburg étoit un grand homme plus maigre que gras, mais fort d'épaules et de hanches, très nerveux, vigoureux et robuste, le visage mâle, le teint tirant sur le basané, l'oeil brun et fin. Il étoit très brave, bon général, s'etant depuis sa jeunesse appliqué à la guerre, avant passé par tous les degrées, avant fait toutes les campagnes de son temps et ayant de plus étudié la guerre par regles, possédant les fortifications en perfection, avant la science de l'artillerie et connoissant le commissariat et tous les détails. Il n'étoit pas moins homme de negotiations, s'étant acquitté de plusieurs ambassades avec beaucoup d'honneur \*). Il aimoit fort les femmes, mais étoit fort changeant: c'étoit plus pour la débauche que pour la delicatesse, qu'il s'y adonnoit, son temperament vigoureux l'y aiguillonnoit sans cesse et son inclination l'y portoit,

<sup>\*) 1698</sup> ging Soulen burg, nachbem er an mehreren beutschen Sofen accrebitirt gewesen, als braunschweigischer Befanbter nach Baris. Siehe braunschweigische Hofges schichte Banb V. S. 185 ff.

de sorte qu'il n'étoit iamais sans plusieurs intrigues; mais cela ne l'empechoit jamais de vaquer à ses autres affaires. Il n'épergnoit aucune dépense pour ses plaisirs d'amous, il n'en envioit point à ses amis. Il avoit une grande ambition, ne pouvant guère souffrir de supérieur de sa trempe. Il étoit fin, assez dissimulé avec ceux qu'il ne connoissoit pas très bien, mais ouvert et cordial avec ses amis. Il étoit poli, hennet homme et avoit les manières nobles et prévenantes, quoique mélées d'un peu de fierté. Il étoit hon avec ses subalternes, mais homme d'ordre, de discipline et sevère la desaus. Il aimoit la bonne chère, mais ne s'y attacha pas; il était hou hôte et vivoit avec splendeur. Il était intriguent et vif, très ferme dans ses desseins et les poussant avec conduite."

"Je l'avois connu à Wolfenbüttel on il s'avanca jusqu'au poste du colonel, il fat envoyé en France après la paix de Ryswick. Il passa au service du duc de Savoye comme Maréchal de camp; il étoit favori du duc et généralement aimé, il y vécut avec magnificence. Il quitta ce service malgré le duc et fut lieutenant-géneral du roi de Pologne, qui l'aima et l'estima beaucoup."

"Dans le temps que ma soeur Beichling se maria, il s'attacha alors à l'ainée de mes soeurs et le grand Chancelier projeta ce mariage et y travailla. Schulenburg me rechercha alors beaucoup: je fus alors assez embarassé entre

Flemming et lui, car ils étoient toujours riwaux en tout, en fortune, en mariages et jen Schulenburg se plaignit d'abord à moi. qu'étant tant notre ami, on lui avoit préferé Flemming pour mener avec moi ma soeur à Je lui repondis, que c'étoit le Grand l'autel. Chancelier son grand ami et qui n'étoit pas tout ami de Flemming, qui aveit reglé cela ainsi, que Flemming étant ministre d'état et général de la cavallerie et l'avant demandé, le Grand Chancelier n'avoit pu le resuser. Ma soeur, qui étoit solide. me tempigna, qu'elle n'avoit rien à rédire à sa personne, que son rang étoit considerable et que ses richesses lui promettoient un entretien brillant, mais que sa renommée débauchée lui faisoit peur, en laissa donc agir le Grand Chancelier et les généraux allant alors à l'armée, cette affaire se traina. Beichling étant tombé en disgrace, on n'y songea pas de quelques années."

"Schulenburg se distingua: il fut général d'infanterie; il gagna la bataille de Frauenstadt eur les Suédois. Le voilà encore en opposition avec Plemming, chacun voulant être Feldmaréchal. Ils se piquèrent partout et même se battirent en dual; Schulenburg alloit obtenir sen but, le roi le préferant; quand il perdoit au même endroit de Frauenstadt la seconde bataille, qui occasionna l'entrée des Suédois en Saxe. Il ne fut donc pas alors Feldmaréchal, mais Flemming non plus. Schulenburg regagna bientôt sa renommés:

il commanda les Saxons dans les pays-bas, il se signala dans le siège de Bethune, Tournay et autres occasions, en y menant les attaques et en causant la prise par le côté ou il attaquoit. Crovant alors être fait Feldmaréchal, Flemming sût si adroitement menager son dépit, qu'il quitta le service de Saxe et se retira sur des terres de Flemming, n'ayant plus de comla famille. petiteurs fût bientôt après Feldmaréchal\*). Schulenburg resongea alors à ma soeur: sa soeur à la cour d' Hanovre \*\*) estima beaucoup ma soeur, elle le confirma fort dans cette pensée et il lui donna la commission d'en traiter: elle le fit avec zèle, mais la republique de Venise avant fait Schulenburg Feldmaréchal, il y sut aussitôt. Cela suspendit l'affaire: Schulenburg défendit Corsu et en chassa les Turcs, on lui éleva une statue; il resta en Italie, y continua ses fredaines et n'a plus songé à se marier; très aimé des Vénitiens, en grande reputation d'être grand homme de guerre et grace à son temperament vigoureux il a acquis une grande vieillesse pleine de gloire. Il étoit du temps que je venois en Saxe \*\*\*) aussi à Dresden, nous fûmes souvent ensemble, toujours en contraste avec Flemming et celuici étant

<sup>\*) 1711.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Die herzogin von Kenbal, die Geliebte Georg's l. von England, die die Englander die Kietterftange nannten. Siehe braunfdweigifche hofgefchichte Band i. S. 168 ff.

<sup>\*\*\*) 1707.</sup> 

alors mal avec le Statthalter, Schulenburg étoit fort bien avec le Statthalter; la conformité de goûtpour les fredaines le lia fort avec Hoym, ils firent souvent des parties de plaisir ensemble."

Sarthaufen hat auch die Charafterifit Somettau's hinterlaffen, des Oheims des berühmten Schmettau, ben Flemming wie Schulenburg verbrängte: wir erfahren baraus unter andern, daß Flemming als Schmettau's Chef beffen Frau verführen wollte, als ihm gebührenbe gute Beute.

"Je vis le Général Schmettau un après diné un peu avant la chûte de la Cosel au jardin du Zwinger, ou j'étois avec elle, ou il discourut avec beaucoup d'esprit et de politesse. La Cosel me dit de le mener souper chez elle et s'en alla la première; je m'entretins encore une demi-heure avec lui et le menois souper. Il me vint voir le lendemain matin et me demanda mon amitié en m'offrant la sienne, je toppais à tous les deux. Il me pria à diner deux jours après et m'y fit connoître sa femme, qui étoit belle et avoit beaucoup de mérite; il mangea après avec moi et dépuis nous nous vimes continuellement. Veici son caractère et son histoire:

"C'étoit un homme de moyenne taille, le visage mâle, un air officier, il n'avoit eu qu'un bien très mediocre de chez lui, ayant eu plusieurs frères. Il avoit très bien étudié, mais s'était mis dans les troupes. Il avoit commencé dans le service de Hessen-Cassel et ayant eu une compagnie avoit été avec le prince héréditaire, qui l'avoit goûté. en Italie, ou il avoit servi avec distinction, étant avec la prince, le marggrave Charles de Brandenburg et autres à Turin, il avoit frequenté cette polic cour et avoit fait sa fortune au jeu et gagné de l'argent. Il avoit été envoyé en Angleterre pour le pavement des subsides et avant l'esprit du commerce, par lequel sa famille s'est autrefois enrichie, il avoit mis son argent dens les actions et gagné considerablement. venu, il quitta chez les Hessois et prit en avancant, le service de Brandenburg, qu'il quitta peu après en avancant et leva un regiment au marggrave d'Anspach. Aurès la mort de ce prince le roi de Pologne acheta toutes ses troupes, que son frère ne pouvoit pas entretenir dans son petit pays et que le défunt avoit levé et fait subsister par industrie et subsides, consistant en 8 ou 10 regiments, ou Schmettau sut sait genéral major et peu après lieutenant-général. Seckenderf. qui dépuis a été tant employé dans les negotiations, est devenu feldmaréchal et a fait tant parler de lui, étoit son lieutenant colonel et son neveu Schmettau, qui est aussi devenu Feldmaréchal, étoit son major."

"Le lieutenant - général Schmettau étoit un très honnét homme, prepre pour la guarre et pour les affaires, ayant beaucoup de routine et d'expérience, ayant toujours été employé avec succès et ayant toujours été avec les principaux et le grand monde. Il étoit grand joueur et gagna beaucom, forant sans passion et sans avidité, se possédant toujours, finissant en malheur, sans se piquer et mettant en bonheur partie du gain en sûreté et ne hazardant que l'autre partie du gain; il ne jouoit qu'avec gens connus et avec les principaux et jouoit bien tous les jeux; il avoit été à l'année du jeu de Mylord Marlborough et du prince Eugène. Il savoit plusieurs langues. Il étoit homme de negoce et y étoit aussi habile qu'un marchand le plus routier. Il avoit éponsé sa cousine, aussi Schmettau avec 60,000 écus, belle, sage et douce semme, qui savoit très bien vivre et étoit fort estimée; il étoit alors \*) homme de 200.000 écus. Il vivoit splendidement à Dresden, étant bien logé, bien meublé, ayant grand equipage, beaucoup de domestiques, tenant bonne et délicate table. Il étoit toujours d'humeur égale. parlant beaucoup et de toutes choses et cela bien. Il étoit poli et ne se saisissoit parais de la pa\_ rele. Il étoit amusant et on ne s'ennuyoit jamais avec lui. Son grand défaut etoit son irrésolution: son grand esprit et son expérience lui fournissoient trop de raisons pour et contre, il les étaloit les uns après les autres avec éloquence et d'une manière persuasive, et ne pouvoit jamais conclure ni pour l'oui ni pour le non: Sa méssance y avoit peut-étre quelque part; ayant été souvent trompé il connoissoit les tours des cours et ne put se

<sup>\*)</sup> Um bie Beit bes Utrechter Friedens 1713/14.

rassurer là dessus. Il ne manquoit pas d'exemples à alléguer, dont il avoit été témoin et sa grande correspondence lui apprit souvent les connexions, qui le faisoient raisonner. Et il n'epargnoit rien aux espions qu'il avoit le don de bien choisir et des avis desquels il etoit sur. Etant recherché et pouvant faire plaisir à beaucoup de monde, il ne manquoit pas de bon avis."

"Sa femme me prit d'abord en amitié et quoique sort défiante elle me parla avec la dernière confiance et me conta ses chagrins; le mari sans cela jaloux me pria d'être avec elle, quand il étoit sorti; mais cette bonne femme mourut six mois après être venu à Dresden et lui laissoit une fille et un fils bien petits. Il avoit chez lui une belle soeur, veuve de son frère et mère de son major à la quelle il se fioit beaucoup et qui causa plusieurs brouilleries entre lui et sa femme. de laquelle elle se vouloit ériger en douegne, et la femme la meprisoit, comme elle le méritoit, car c'etoit une vraie jazeuse sans esprit et sans jugement: la femme me confioit ses chagrins la dessus, je lui conseillois la patience et lui prophétisois un heureux retour par sa conduite. Le mari me mettant sur ce chapitre, je lui vantois la sagesse et le mérite de sa femme. Un accident me favorisoit dans cette affaire."

"Schmettau vint un jour fort chagrin chez moi, me faire confidence, que Flemming vouloit séduire sa femme. Je lui demandois, d'où il le

savoit. Il me dit, que sa femme lui avoit raconté toutes les particularités, que pendant, qu'il avoit été à une commission, que Flemming lui avoit donné. Flemming avoit été deux sois chez elle, lui faisant les plus grandes conditions du monde pour elle et pour lui; qu'elle avoit paré les paroles par des paroles sages, mais qu'elle l'avoit traité rudement, quand il avoit voulu s'émanciper et qu'il n'étoit pas revenu. Il me demanda conseil, voulant en parler à Flemming. Je lui disois de bien s'en garder et de faire l'ignorant de tout. ..Flemming, lui dis-je, est assez puni de n'avoir rien obtenu et doit ronger son chagrin dans soi même; il ne s'en vantera pas et comme je le connois, il cherchera bientôt une autre proye, alors vous en , êtes défait; mais si vous vous en gendarmez, il v a ce qu'il cherche, vous serez la risée des autres. mille histoires coureront par ci, par là contre la vérité, vous aurez plusieurs phantômes à combattre. et vous vous aurez préparé tous ces chagrins vous même, Flemming vous repondera par ses sophismes, dont vous ne saurez rien faire; il est votre chef et sera votre ennemi. Ne sachant pas que vous en êtes instruit, il ne peut rien dire et personne n'en saura jamais rien." Schmettau me crut et s'en trouva bien. Je me servis de cela. pour lui louer sa femme et lui dire, que jamais on ne peut trouver un meilleur guardien d'une femme, que sa vertu et sa sagesse, sans montrer de la mésiance. Flem ming me proposa une couple

de fois d'aller avec fui chez Schmettau, me disant, que j'étois bien dans cette maisen et que c'étoit une femme à être produite dans le mende, qu'il y contribueroit et l'y exhorteroit. Je lui repliquai, que comme il ne dépendoit que d'elle, de s'y mettre, je ne l'y croyois pas enclime. Il dissoit qu'il seroit bien aise de la voir seuvent. Je répartis, qu'il n'aveit que la prier seuvent avec son mari chez lui ou chez la tresorière. Il me dit, qu'elle s'étoit deja deux fois excusée. "Gare, lui répendis je, qu'elle ne s'excusée à votre seconde visite, si elle reçoit même la première, vos visites redoublées sont de consequence." Il ne m'en a plus parlé après et n'y est pas allé, trouvant ailleurs à s'occuper."

Die Dame, beren haus zum Sammelplat ber Partei Blemming's biente und wo besonders die polnischen Gresen sich versammelten, die in Dresden Aufenthalt machten, war die Kronschaptneisterin, Fran von Bezeiten down sta, gebowne Flemming. Saxthausen hat ihr ebenfalls ein Portrait gestistet. Sie tam ungefähr um die Zeit nach Oresden, wo die Cofel zum Falle meigte; bei ihr wohnte ihre Geselschafterin, die oben mit ihren Personalien erwähnte Frun von Spiegel.

"La Grande Tresorière de Pologne, la Comtesse de Przebendowsky éteit Flemming et étoit cousine germaine de Flemming et ils s'aimèrent comme frère et soeur, elle logea chez lui. Elle étoit une femme de moyenne taille, elle avoit le teint extremement beau, l'oeil d'un

beau bleu et très fin; elle n'étoit pas belle, mais très revenante, elle avoit l'air de qualité et les manières nobles: le meilleur coeur du monde : bienfaisante, affable, bonne amie et empressée pour servir ses amis. ne negligeant aucune occasion, mais les cherchant avec ardeur pour leur aider, elle pechoit même par trop d'impatience. Elle étoit fort circonspecte et avoit un bon jugement; elle s'exprimoit bien, parloit beaucoup et bien; elle étoit toujours égale et on ne s'ennuyoit jamais avec elle. Sa maison étoit toujours une veritable cour, ou tous les ministres, dames et les personnes de distinction s'assembloient tous les A la façon des grandes dames de Pologne elle étoit visible pendant toute la journée à ceux qui avoient entrée chez elle. Elle étoit maladive et delicate; quand elle étoit obligée de rester au lit, on étoit autour de son lit; quand ce n'étoit que deuleur de tête, elle étoit assise sur son canapé; et il y avoit quelquesois de l'imagination dens ses maladies, mais la verité est, qu'elle étoit fort incommedée des hypocondres. Cela ne l'empêcha pas de parler d'affaires, de jouer une partie de l'hombre le soir et d'être à table. Elle étoit accontumée d'entrer dans toutes les affaires d'état et y jouoit souvent un grand rôle, sans qu'il y parut, car elle n'affectoit aucunement d'y paroître et elle ne parloit jamais d'affaires qu'à ceux qui y avoient part et ne repondoit à d'autres quand ils vouloient en parler, ou en changeant de discours

ou en leur disent qu'elle n'en myoit rien et ne s'en méloit jamais. Elle étoit très fine, savoit tirer les vers du nez sans sembler y toucher. Bile étoit sincère et fort polie et complaisante, mais savoit très bien garder son respect. Elle aveit le goût bon et les sentiments très elevés; il y avoit pourtant de certains gens qui lui repugnoient et qu'elle me pouvoit voir : et ordinairement c'étoient les vauxriens ou des gens, dont le fonds étoit mauveis. Elle viveit magnifiquement; s'etant établi à Bresden, elle acheta une maison, la meubla magnifiquement avoit force domestiques, bens equipages, table superbe, traitant souvent et avabt tous les soirs table ouverte. souvent deux. Le matin étoit pour elle, l'aprèsmidi, si elle ne traitoit pas, pour ses amis et pour les affaires selon l'occasion; à 5 houres le monde commenca à venir, les ministres n'y manquant presque jamais, les grandes demes tour à tour; les grandes charges de la cour s'y trouvèrent souvent, les conseillers privés et les généraux en partie v vincent; il v eut alors tous les jours grande compagnie, on y joua des jeux de commerce, jamais des jeux d'hazard; on y traitoit souvent des affaires de conséquence dans une autre chambre sous le voile de la conversation; on seupa, l'ordinaire était pour 12 converts; j'ai vu, qu'il n'y avoit encore presque point de monde à 7 heures et qu'à 8 heures ils y alloient 15 personnes à table, son cuisinier et domestiques étoient saits à cela."

"La Grande Tresorière étoit fille du Feldmaré

chal Flemming du premier lit: son père étoit un homme de grand merite, qui avoit le véritable caractère d'honnêt-homme et d'un homme de quatité, il étoit aimé généralement des grands princes, de ses égaux et de ses inferieurs et sa memoire a été chère à tous ceux, qui l'ont connus, sans avoir trouvé, qui l'ayent blamé. Il étoit ami intime de feu mon père et ils s'aimoient comme frères; c'étoit pour cela, que mon père avoit fait la fortune de son neveu et qui a été la source de son amitié pour moi; cette même raison m'a attiré l'amitié de la grande tréserière."

"Elle s'étoit mariée à Mr. Prsebendowsky, ators castellan de Marienbeurg en Prusse par ordre de son père: le mérite de son mari s'étoit déjamontré sous le regne de Jean Sobiesky roi de Pologne: il avoit déja eu un régiment dans la bataille de Chozim et s'y étoit distingué. rendu catholique il avoit toujours en grande part aux affaires de la republique et avoit formé un grand parti. Il étoit engagé pour le prince Louis de Baden pour la couronne après la mort du roi Jean; le prince Louis ne put satisfaire à ses promesses; Flemming alors colonel, concut le projet de rendre l'électeur de Sexe candidat pour la couronne. l'électeur y donna et se fit catholique; Flemming se rendit auprès de sa cousine germaine, qui l'aimoit beaucoup et par elle gagna son mari: c'est dépuis ce temps, qu'elle entra dans les affaires; Przebendewsky fut d'abord

Woywode de Marienbourg et Flemming fut ministre et général. Przebendowsky quitta un couple d'années après la Woywodie pour être Grand Trésorier de Pologne etc. Lors de l'entrée des Suedois en Saxe le Grand Trésorier comme ferme serviteur de roi fut obligé de quitter sa charge. ses biens et sa patrie: le roi, pour couvrir cela, l'avoit envoyé à Berlin comme ambassadeur du roi et de la republique, mais c'étoit dans le fonds un véritable exil et Flem'ming qui alors depensoit tout étoit aussi alors à Berlin pauvre comme un rat d'église et il me disoit alors qu'il n'avoit pas mille écus à lui. Le Grand Trésorier et sa femme n'avoient guères sauvé et vivoient pourtant avec assez d'éclat étant obligés d'emprunter etc. Le roi étant rétabli en Pologne, le Grand Trésorier revint dans toutes ses charges et biens et ils restèrent en Pologne. Il y avoit quelque petite mésintelligence entre mari et femme, non qu'ils fussent brouillés, mais il y avoit du rafroidissement et elle vint à Dresden."

Das Ministerium August's bes Starten, feit er 1698 Ronig von Bolen geworden war, bilbeten ber zum Großtanzler bamals erhobene Bifchof von Raab, August Christian, Gerzog zu Sachfen=Beit, bes Königs Verter und Bekehrer, Flemming und

III. Die übrigen Minifter Anguf's des Starken.

i. Der Statthalter für ften berg. Die Grafin Meuß, geborne friefen und fraulein von galiden.

Beidlingen. Es blieb bei bem Ronig in Bolen. Bu feinem Statthalter batte biefer bas Jahr gubor aus Bien einen Auslander, einen Reichsfürften mitgebracht, ben er in Bien batte fennen lernen. Diefer Auslander mar ber berühmte Stattbalter gurft Anton Egon von Burftenberg - Seiligenberg. Er mar ber Entel bes Grafen Egon von Sarften bera, bem gegenüber einft Auguft's Uraltervater Johann Georg I. 1631 in ber Schlacht bei Breitenfelb geftanben ober vielmehr nicht geftanben batte, Egon Fürftenberg marf ibn bis nach Gilenburg gurud. Statthalter Unton Egon mar ber Cobn bes erften Burften jenes altidmabifden Saufes Rurftenberg. Der mann Egon, ber bairifder Ober - Dofmeifter und einer unter ben brei befannten Caoniften ober Caoiften mar, welche bem Intereffe grantreichs und gubwig's XIV. bienten. Der Statthalter Anton Gaon war geboren 1856: er bielt fich gang in ben Wegen feiner Borfabren und fam baburch in bes Raifers fdwere Ungnabe, bie fo weit ging, bag biefer ihm Gis und Stimme auf bem Reichstage aberfannte und feine Buter unter Sequefter ftellte, nachbem er fich einundzwanzigiabrig mit einer reichen frangofischen Dame Maria aus bem Baufe Lian b. einer verwittmeten Grafin Redbeim vermählt, und in Baris niebergelaffen "Es will , berichtete ein Lanbidreiber gu Beiligenberg an ben Grafen Froben Maria Furften berg, unterm 9. August 1677, es will einiger orthen fpargirt werben ob bette Mein Gn. Berr fich von feiner Reif nacher Paris mit einer Soffbame am

Rabl. Geff verfprochen unbt febe biefes nit bie meniafte Urfach ber gefcopften Rapf. Ungab." Anton Egon war ambibigt nach Deutschland gutudzufebren, feine Bemablin mollte ibm nicht nach Bien folgen. lebte baber getrennt von ibm in Baris und ftarb bier fpater Als Farftenberg nad Dresben tam, übernahm er ben Borfis in Gebeimen Rathe, et bielt bier bereits am 8. August 1697 feine erfte Gigung. gult, ale er nach Droeben fam, für einen erfarten Anbanger Krantreicht. Der englische Befandte in Wien Lord Lexinaton fdrieb unterm 19. Juni 1697 an feine Regierung: "Wenn ber Rurffirft ben gurften berg ju feinem Großmarfchall und Faciotum machen will. fürchte ich. mare es eben fo gut, als wenn mit Sobening noch am Leben batten und ich bente barüber fann fein Zweifel fein, von wem bie (neulich in Baben bom Kurfürften bem Gesandten mitgetheilten) Friedensbebingungen Franfreichs famen"4). Grater vertrat Surftenbera bauptfächlich bas ruffliche Intereffe.

Fürftenberg wohnte bamals, als er nach Dresben tam, im Frau Mutterhause auf ber Arenggaffe; ein Jahr später, nachbem er von ber Ardnung August's in Aratan, wohin er ihn begleitet hatte, zurudfehrte, wohnte er im Neitschützischen Sause, zunächst bem Schloffe, bas lange Zeit nach ihm ben Namen bes Burftenberg'schen Sauses behielt, nachher an Brühl tam

<sup>\*)</sup> Sie betrafen bas Jurudziehen ber fächfichen Arups pen aus Ungarn und bas Innehalten ber Neutralität, bages gen sollte Sachsen earte blanche wegen Volen erhalten.

und jest bas Gebaube bes Binangminifteriums ift. 3m Souterain biefes Saufes legte Fürften berg ein grobes Laboratorium an, ba er ein ftauter Anhänger ber Alchemie war, wie oben bei ber Geschichte Böttiger's
ichon orwähnt ift.

Fürften berg's Epiphanie in Dresben muß in gewiffen Rreifen nicht geringes Schreden verbreitet baben. Es geht bas berper aus einem mit unverholner Schabenfroude geftellten Baffus in ben "Branbenburgifden Dofgefdichten" ber Frantfurter Relationen gum Jahre 1695. "Um durfadfichen Sof gingen ber Belt bei Antunft bes d. Stattbalters von garftenberg -Dochfürftl. Durchl. große Beranberungen vor, wobei biele Bebienungen eingezogen, theils gar -caffiret, wie auch bie bolg-Rorfterei-Trantfleuer- und andere Rechnungen nochmalb fcarf unterfucht morben. Und weil einige gefucht, fich mit ihren parateften Ditteln au salviren, fo murben begfalle ju Dresben einige Lage bie Thore jugehalten und bernach alle ausgebenbe Raufmannichaften und anberes genauburdfudet, mobei man= der erfahren, bag bei großer Berren Dien-Re nicht gut Ganfe gu effen, inbem bavon die gebern mäßten vergollt werben."

Es ift das Schickfal ber von bem oben ermähnten Ducknacher, bem Rammerpräfidenten Soom, binterlaffenen Creaturen, welches hier verblunt genug angebeutet ift.

August brauchte bamals Gelb, febr viel Golb.

Die Bechfel, Die Blemming mitgegeben werben mußten, um bie Stimmen ber Bolen ju erfaufen, Die Arurpen bie unterbalten werben mußten, um ben Bolen ju imponiren, ber Aronungsaufwand, bie vom Oberfammerer Bflug gemachten Wiener Ginfaufe, Die Grafinnen Ronigsmart und Efterle, Die Fürftin Bubomireta verichlangen ungeheure Gummen. Ronig ließ einmal burchgreifen. Fürftenberg, ein Muslanber, ein Reichsfürft, mußte mit feinem Unfebn es burchfeten, einmal, mabricheinlich jum erftenmal feit ben Beiten bes weifen Muguft, bas fnorrige und bornichte Geftrupp ber bunteln Dof- und Rammerwirthichaft mit ber Robeart anzugreifen. Das balf aber nur fur ben Moment und es ift oben ermabnt, wie 1700 ber Groffanglet Beichlingen bagwifden fam und alle Unterfudungen nieberfdlug. Erft zwei Dadtigere, Die Noth und Friedrich August III., mußten fommen, um jenes Didicht nach ben Beiten bes fiebenjabrigen Rriege auszulichten.

Fürstenberg ward sehr bald von ber eng unter einander verbundenen Familienvetterschaft der sächsischen Aristoeraten auf ihre Seite gezogen und in Rurzem war er ihres Gleichen. Die Familie Friesen vornehmlich war es, die ihn dominirte. Es gehörten zu dieser Familie außer dem Kanzler Otto heinrich, einem Neffen des Geheimen Raths - Directors unter Johann Georg II., heinrich, der 1717 starb, und dem mit einer Verwandten des hauses Friesen verheizratheten sehr einstußreichen Geheimen Rath Bose, dem Jüngeren, auf den ich weiter unten kontme, besonders

ber Minifter Abolf Comm, ber Cobn bes Rammerbirectore Comm, ber frubere Gemabl ber Grafin Cofel, ber eine Sochter bes Felbmarichalls und erften Grafen Friesen, bes Sohnes bes Gebeimen Rathe. Directors in zweiter Che geheirathet batte und als Finangminifter einen großen Stand auch bei bem Ronige batte und endlich gang befonbere bie vertraute Freundin bes Statthalters, Die Grafin Benriette Amalie Reuß- Greit, Die Wittwe bes als fachfifcher Beldmarichall und Rammerberg 1697 in Folge feiner in ber Turfenichlacht bei Bentha erhaltenen Bunben geftorbenen Grafen Reuf-Greit, Beinrich VI .: fle mar eine Tochter bes alten Gebeimen Rathe = Directors Friefen, Die jungfte von acht ober neun Tochtern, Die, wie ich ermabnt habe, alle fich burch Beift auszeichneten und viele Leute in ihres Baters Saus jogen. Sie ftarb erft menige Monute vor August bem Starfen 1732.

Die Memoiren Garthaufen's fchilbern ben Statthalter ums Sabr 1707 folgenbergeftalt:

"Le Statthalter prince de Fürstenberg étoit un grand homme de taille, grand discoureur et diseur de rien, très intriguant, bruyant et fan-faron. Etant nouveau prince il étoit fort pointilleux sur le ceremoniel, grand homme à projets. Catholique exterieur fort zelé, il n'étoit pas grand genie et vouloit pourtant l'être. It étoit grand comédien. Etant bon vivant à Vienne mon père y avoit lié amitié avec lui et l'avoit bien mis avec le roi, qui devenant roi le fit Statthalter en Saxe.

Il s'v brouilla d'abord avec tout le monde à cause de sa hauteur et de sa bigotterie affectée. n'étant rien moins que bigot dans le fonds, il étoit plutôt debauché.\*) Son peu de solidité parut bientôt: Beichling l'auroit pu faire renvoyer, mais il le méprisa trop il en fut la dupe et en fut bouleversé. Les antres ministres, s'étant mis contre lui lui firent ôter toute autorité, il ne lui resta que la direction du conseil privé mais sous l'autorité du cabinet - ainsi il s'étoit empiré depuis la chute de Beichling. Il s'étoit attaché à la Comtesse Le roi se degouta de jour en jour de Reuss. plus de lui. Il étoit chasseur et se voyant déchû extremement, il étoit presque toujours à Wernsdorf chasser."

llebereinstimmend mit Garthaufen außert fich bas Manufeript Bolframsborf's: "Fürken berg hat ber Rönig nur burch Bufall (par hazard) zum Statthalter angenommen. Er wurde ihm von verschiedenen Seiten empfohlen, zum Theil von herrn von harthaufen, ber ihn als Gefellschafter bei ben Luftpartien brauchte, zum Theil von ben andern Beitimaitres bes hofe, wie h. von Baderbarth und Anderen, welche von ben Geschäften nichts verfteben, auch von bem Bifchof von Raab und bem Bater Menegati, bem Beichtvater bes Kaifers, als welche burch biefen Statthalter, der Katholifche

<sup>\*) &</sup>quot;Il étoit piqué contre ma soeur Beichling qui étoit belle et avoit rebutée avec mépris ses avances d'amant."

Religion wieber in Gachien einführen zu fonnen ver-Der gurft von Fürftenberg, fo bosbaft bofften. und verborben er auch fein mag, ift bem Konig unentbebriich, bis er einen befferen Mann finbet. Der Ronia ift genothigt ibn beigubebalten, bamit er nicht vom Regen unter bie Traufe tommt und unter bie Ruthe feiner Minifter und Abeligen, bie fo febr nach ber Berrichaft ftreben. Bartenberg ift ein Mann von vieler Wabigfeit, man ertennt feine Geburt an feinen nobeln und cavaliermäßigen Manieren, er ift in Gefellicaft angenebm, mas man einen bon vivant nennt. in ber Unterhaltung frei und mannichfaltig. Das Alter und bie Erichopfung machen, bag feine Galanterie nut in Worten besteht und man merft es mobl. baff er fich nur Bofichfeits halber in ber Befellichaft von Damen einfindet. Er ift von Ratur fein und verfclagen, allein es fehlt ihm Beftigleit, fo bag er in feinen Unfichten febr veranderlich ift. Dit Ginem Borte: er ift viel geeigneter, an einem Gofe gu negogliren und zu intrigwiren, als Stattbalter eines Lanbes zu fein, welches ber Chilane fo preisgegeben ift und wo bie Minifter von ihrem herrn fo unabhangig find, wie in Sachsen. Beld eine misere, wenn man bas Staats- und Cabinetsminifterium versammelt fiebt! Der Statthalter führt Darin ben Borfit gang en famille, es giebt bier nichts weiter als Complimente. Anerbietungen von Gefälligfeiten, Intriguen und Chifanen. Die Befehle bes Ronigs merben fur gar nichts geachtet! Der Statthalter ift völlig zu feinem Amte untauglich, zumal feit er in die Sande des Saufes Friefen gefallen ift. Die Liebe für Gräfin Reuß und ihre Verwandten macht ihn faul und hält ihn gefangen — wie Delila Sim- son, wodurch er die Geschäfte des Königs öfters vernachlässigt. Fürstenberg befindet sich in einer ewigen Verwirrung, welche durch Liebe, durch Eifersucht, durch Furcht dem Könige zu missallen und seine Stelle zu verlieren veranlaßt wird. Man thut ihm gar nicht Unrecht, wenn man von ihm sagt: er besitzt nicht mehr Kraft als Gercules am Spinnroden!"

Fürftenberg's Racht zeigte sich bei bem Sturze Beichlingen's 1703, sie ward aber schon wenige Jahre nachher von ber ber andern Minister überstügelt: als das Cabinet im Jahre 1706 gebildet wurde, verschwand an einem und bemselben Tage ber Stuhl des Stattbalters aus allen Collegien, die Cabinetsminister herrscheten unumschränft in ihren Departements, nur den Vorsitz im Geheimen Rathe behielt der Statthalter noch, aber der Geheime Rath ward dem Cabinet subordinirt. Bech, der Ahnherr der Grafen Bech war hier sein Vaetotum, wie es früher Imhoff, der später den Altranstädter Frieden schloß, in Finanzsachen gewesen war. Wan nahm dem Statthalter zuletzt sogar die hälfte seiner Einkunfte: er klagte erfolgloß dagegen.

Fürstenberg zog als Statthalter ein recht anfehnliches Gehalt von 24,000 Thalern und 4000 Thalern Deputat jährlich. Dazu hatte ihm ber König eine kleine Leibwache von fiebenundzwanzig Pferben, aus ben föniglichen Caffen zu unterhalten, verwilligt. Er

mar ein großer Sager und refibirte gulest, als et gar feinen Grebit mehr batte, meift ju Wermeborf gwifchen Brimma und Dichat, bem Orte, mo fpater burch Muauft III. bas Sagbichlog Buberteburg gebaut murbe. bas burd ben Abichlug bes Friedens bes fiebenfabrigen Rriegs berühmt geworben ift. Fürftenberg batte, nachbem feine Gemablin in Paris geftorben mar, gulept Carbinal werben wollen, wie bie fpanifchen Minifter . es zu thun pflegten. Er ftarb in Wermsborf aus Berbrug fedzigiabrig im Sabre 1716, ale er eben nach Leipzig auf Die Dichaelismeffe reifen wollte. war der Lette feiner Linie. Er hinterließ nur brei Abdter, bie an frangofifche Berren fich vermählten, bie jungfte an einen Entel bes berühmten Colbert. Auferbem batte er von einer Fraulein Grafin Cacilia Attems eine natürliche Tochter, Die als Luisa Carlota Caritas Vizdumin frater fiaurirte und von Madame d'Assenburg, einer Maitresse en titre, brei Rinber, von benen eine Tochter Antonia Victoria 1710 gu Brag getauft wurbe.

Wie hinter allen ben Sauptmachthabern am hofe bes ftarken Augusts eine Dame stand, hinter bem König seine Maitressen, besonders die Cofel, hinter Beich-lingen Frau von Rechenberg, hinter Bigthum sein Frau, hinter Pflug seine Frau, hinter Plem-ming seine Cousine, die Kronschahmeisterin Przeben-bowsta, geborne Flemming u. s. w., so standauch hinter dem Statthalter eine Dame, seine Freun-bin, die Gräfin Reuß, deren haus seiner Partei

ale Sammelplay biente. Garthaufen entwirft folgenbe Schilberung von ihr:

"Je fus chez la Comtesse de Reuss des que j'étois arrivé a Dresden. Mon père avoit été intime avec son mari et avec toute sa maison. Elle me dit d'abord d'être chez elle, comme chez moi et d'y venir tous les jours et d'y souper tous les soirs. C'étoit une dame grande, de quelque embonpoint et de grand air, le teint beau, la peau très douce, qu'elle conservoit avec soin. avoit le coeur extremement bon, elle aimoit à faire plaisir, elle étoit fert affable, franche et sincère, ne pouvant se cacher envers ceux dent elle étoit amie et ceux dont elle ne l'étoit pas. Mais sans cela elle pouvoit dissimuler, mais pas tant que ceux qui la connoissoient, ne le puissent remarquer. Elle étoit accontumée dès sa jeunesse d'être mélée avec ses socurs dans toutes les affaires et d'y avoir grande part: son père\*) avoit été premier ministre, un homme consommé dans les affaires. qu'il dirigoit de son temps. Sa maison avoit toujours été remplie, il avoit eu 8 ou 9 filles toutes d'esprit et un fils \*\*), ami intime avec mon père.

<sup>\*)</sup> heinrich Baron Friefen, Premier unter 30: hann Georg II., Gemahl einer frangofifchen Fraulein von Lutelburg aus Lothringen, geftorben 1680.

<sup>\*\*)</sup> Der erfte Graf und Feldmaricall, Bater bee Dber- fammerherrn, ber Schwiegerfohn bee Ronigs und ber Grafin Cofel warb.

La Comtesse de Reuss étoit la plus jeune des filles, elle avoit été un peu coquette et causé des passions, elle avoit été amie des mattresses des electeurs, mais Madame royale ne l'aimeit pas; la Comtesse de Rochlitz, mattresse de John George IV. étoit sa parente et bien avec elle; son frère, le Comte de Friesen étoit favori de cet electeur, voulut épouser cette mattresse, il étoit à Vienne pour la faire declarer princesse; la maitresse mourut sur ces entrefaites et l'electeur neu après. Son frère, qui avoit fort negligé le duc Frederic devenu electeur, en fut disgracié et en lui fit des affaires pour lui ôter une belle terre. C'étoit son ennemi le Feldmaréchal Schöning qui lui sit de terribles prétentions. Mon père se declara pour lui ouvertement et quoique l'electeur le haïssoit mortellement, mon père le servit si bien, qu'il passa avec honneur au service de l'empereur et fut fait Feldmaréchal-Lieutenant. Il fit plus, il obtint, que l'electeur l'envoya auparavant comme envoyé au roi d'Angleterre, mais il alloit toujours perdre sa terre: ses soeurs prièrent tant mon père qu'il la lui acheta pour un prix raisonnable et lui paya l'argent jusqu'à 26,000 écus qui étoient fiefs; il lui sauva ainsi son argent, car-Schöning n'osa s'attaquer à mon père. Comme les soeurs aimoient beaucoup leur unique frère mon père étoit fort ami avec elles toutes,"

"Le Statthalter étant venu bientôt après la mort de mon père il eut une grande passion pour la Comtesse de Reuss. Comme cela convenoit extremement à cette famille dont le but étoit d'avoir toniours grande part dans les affaires, elle v repondoit et fut ainsi pas seulement au fait de tout, mais aussi mattresse de bien de choses et toutes les soeurs faissoient par la bien leurs affaires. Le Grand Chancelier avoit de son temps contrequarré ce concert, et étant toujours auprès du roi, renversé les faits du Statthalter par des ordres superieurs; il étoit par consequent aussi hai du Statthalter et de la famille de Friesen. qu'il les haïssoit. Mais après le malheur de Beichling le Statthalter avoit regagné le terrain et l'affaire alloit grand train. Le cabinet naissant \*) ne fit pas au commencement beaucoup de mal au Statthalter: Pflug avoit été avec lui contre Beichling, Flemming avoit autrefois été ami de la Reuss et Hoym menageoit le Statthalter, parceque Psiug étoit son ennemi et venoit souvent le soir souper chez la Reuss et même étoit de temps en temps du conseil. La Vitzthum v étoit aussi très souvent le soir."

"La Reuss étoit intriguante, ses soeurs venoient de temps en temps tour à tour des trois ou quatre semaines; elles ont toujours été très unies entre elles. La Comtesse de Reuss donnoit le matin aux affaires, elle dina seule ou avec ceux de sa famille qui étoient là; elle vit le

<sup>\*) 1706.</sup> 

monde vers les 5 heures de l'après midi. en avoit alors touiours beaucoup chez elle, on v ionoit et causeit, on v parleit même secretement des affaires, de même, comme à une cour. donnoit tous les soirs à souper à une table de 8 à 10 couverts, mais ne surpassant pas le nombre ordinaire de ses plats; ce souper n'étoit que pour des amis choisis qu'elle invitoit ou qui avoient contume d'y rester, quand ils vouloient, sans être priés. Le conseil se teneit après le souper dont étoit avec elle le ministre, qui étoit là, le Comte de Lützelburg\*) et la Hülchen \*\*). La face des affaires se changea chez la Comtesse de Reuss et aussi chez le Statthalter, le Comte de Lutzelburg, cousin germain de la Reuss étoit venu à Dresden, il y avoit quelques années. Le Statthelter et toute la bande avoit travaillé pour lui, le roi l'avoit fait général-major. Le roi, vemant de faire Mr. de Baudis (Baudissin) lieutenant-général. Lützelburg se plaignit et fut fait lieutenant-général aussi, un peu avant que je vins à Dresden (1707) Lutzelburg aimoit sa cousine et en fut passionement aimé. Il debusqua entièrement le Statthalter, qui en fut piqué au vif; la froideur s'en suivit. le Statthalter ne vint plus chez elle, il v eut un mariage de conscience entre Lützelburg et la Reuss, parceque la

<sup>\*) 3</sup>hr Coufin und fpaterer ftiller Gemahl. S. unten.

<sup>\*\*)</sup> Ihre vertraute Freundin. G. unten.

Sadfen V. 20

cour de Rome ne vouloit pas dispenser qu'a condition que la Reuss se fit catholique. La Hülchen étoit la confidente, mais tout le monde n'en doutoit pas en ce qu'ils ne se soucièrent pas de sauver les apparences."

"Le Statthalter eut peu de temps après mon autre mortification aussi grande. Hoym avoit fait venir Löwendahl et le roi l'avoit fait président de la chambre des finances \*): on le fit quatrième ministre du cabinet, la Cosel, son allié v avoit fort travaillé. Hovm avoit la Steuer et l'accise, Flemming le conseil de guerre et Pflug dirigoit le cabinet. Ces quatres ministres s'unirent, y firent consentir le roi et dans un même jour ils ôterent de tous les colleges la chaise du Statthalter, publièrent l'ordre du roi, ordonnèrent aux subalternes de ne plus obèir au Statthalter et l'en exclurent tout à fait, chacun d'eux agissant en chef dans son département. au Statthalter que le conseil privé, ne resta mais subordonné au cabinet. On lui ota en même temps la moitié de ses gages: il cria sans effet."

"J'acceptois avec plaisir l'offre de la Reuss et je sus très souvent jouer et souper chez elle, ou j'appris toujours beaucoup de choses, y trouvant beaucoup de beau monde et aussi les gens de tout parti."

<sup>\*)</sup> Rammer.

"La grande politique de cette maison étoit de se soutenir dans les affaires: on n'épargnoit rien pour s'attirer les ministres en place et d'être avec eux en confiance étroite: on cajoloit leurs amis et parens; on attiroit même ceux qui avoient l'espérance de s'avancer. Cette maison avoit des créatures et amis dans tous les colleges tant de parens que de ceux de son parti, qu'elle v avoit fait placer. Rien ne s'y passoit, qu'elle n'en fut informée d'abord. Mais surtout c'étoit son grand soin, de faire avoir au roi une maîtresse regnante, qui lui fut devouée ou du moins unie avec elle. Elle avec le Statthalter avoit fort travaillé à placer la Cosel, mais celle ci haïssoit dans le coeur le Statthalter et n'aimoit ni la Reuss, ni aucune de sa famille. haïssoit et la Reuss et toute sa famille comme trop intriguante et vouloit toujours l'exclure de toute affaire; mais il ne put empecher ses liaisons et faisoit malgré lui tout ce qu'on lui extorqua pour 'elle."

"La Reuss alla toujours son train et si elle manqua quelquefois son coup elle réussit pourtant dans la plupart de ses entreprises et soubaits. Son parti étoit trop grand et trop bien lié, les mesures furent trop bien prises et suivies. Elle a toujours eu le ministre en place pour elle et l'habile Il ülchen qui avoit beaucoup d'amis tant dans le conseil que dans les ressorts, la seconda trop bien, pour ne pas réussir."

"Entre les soeurs de la Comtesse de Rouss plusieurs furent mariées dans d'autres pays et n'eurent plus aucune part aux affaires de Saxe, mais trois de ses seeurs y étoient restées et eurent beaucoup de part en tout."

"L'ainée eteit Madame de Reichenbach, l'ainée de toutes, femme de grand esprit, mais particulière, un peu hautaine et fort grave."

.La seconde étoit Madame de Schellendorf, génie supérieur, dame solide, capable d'être premier ministre. Elle avoit un jugement exquis, étoit pleine d'expediens, laconique et ne disoit que ce qu'il falloit et étoit heureuse en expressions, elle avoit beaucoup de solidité, les sentiments élevés et grands; elle étoit très généreuse, mais elle étoit hautaine et vehemente: ansie à brûler, laborieuse et ne laissant point de repos; elle étoit très riche; elle dirigeit toute la famille, quand elle venoit à Dresden: elle restoit dans sa chambre tout en haut sans jamais venir, ou ctoit la compagnie; c'étoit là, ou il falloit monter pour la voir, mais c'étoit un vrai charme, que sa conversation; elle projettoit et instruiseit, mais c'étoit la Reuss qui négotioit tout après avoir concerté dans son conseil et qui faisoit monvoir les ressorts."

"La troisième étoit la Comtesse de Callenberg, elle avoit été belle, elle avoit de l'ésprit, mais un esprit souple, poli, dissimalé, ayant soumis son mari, elle s'étoit emparé du gouvernement despotique chez elle, femme regnante, mère despotique, mattresse envers les sujets dure et presque inhumaine, elle les avoit presque tous mis à la besace, mais avoit amassé des sommes immenses. Il n'y avoit rien de si souple et polie en compagnie, qu'elle. Elle avoit quatre fils et quatre filles. Elle n'étoit pas du censeil, mais la Reuss la secondoit, tant qu'elle pouvoit."

Es ift noch bas Bilb ber Bertrauten biefer einflugreichen Dame hinzugufügen, ber Fraulein Gulchen, einer Bfälgerin, aus einer Familie, die mit ihren Brubern ausgestorben ift.

"La Fräulein Hülchen étoit une dame grande, d'embonpoint et de très grand air. étoit très revenante, avoit beaucoup d'esprit, étoit toujours égale; elle étoit fine, avoit toujours l'esprit present et observoit tout; elle étoit très polie et n'en negligoit aucune circonstance, quoiqu'elle n'étoit nullement ceremonieuse ni pointilleuse, elle avoit par tout cet air libre et naturel. qui marque la naissance. Tout étoit noble chez elle, elle avoit les sentiments grands et élevés. Elevée dans le grand monde elle en avoit toutes les manières et inspiroit du respect. beaucoup lu avec choix elle parloit aisément sur toutes sortes de matières, pas en savante mais avec solidité et sans embaras. Elle étoit politique et capable de bien conduire les plus grandes affaires, elle savoit tirer les vers du nez, sans parostre y toucher, elle observoit tout et pénétroit

tout dans un clin d'oeil. Elle gardoit bien le secret; elle étoit généreuse et servoit souvent ses Elle avoit un jugement exquis; elle ennemis. étoit d'une propreté exquise, toujours richement habillée, prenant grand soin de sa parure et même l'outrant. Elle ne voyoit personne le matin, mais sa chambre étoit remplie l'après midi de ministres et gens de la première volée, qui venoient et sortoient jusqu'au soir, qu'elle alla passer en soupant chez la Comtesse de Reuss regulièrement à moins qu'elle ne fut engagée ailleurs. C'étoit souvent comme une cour chez elle, les ministres la consultèrent. le Statthalter ne faisoit guères sans elle, quoiqu'après le changement entre la Reuss et lui il ne la suivit plus tant pour son desavantage, car ses actions baissoient beaucoup depuis ce temps. Le roi estimoit beaucoup la Fraulein Hülchen: il la mit de toutes ses festivités et parties ordinairement, et c'étoit avec elle qu'il s'entretenoit alors et quelquefois bien longtemps et la distinguoit partout, quoiqu'elle avancoit en age et qu'ordinairement il n'aimoit pas à s'arrêter aux dames qui avoient passé leur jeunesse; mais il connoissoit son mérite et la longue connoissance avoit conservé en lui cette estime et Elle me disoit sur cela avec modestie. confiance. que c'étoit encore un reste d'amitié pour mon père qu'il conservoit pour elle. Il eut avec elle plus de sincerité qu'avec aucun de ses ministres et elle étoit capable d'obtenir de lui, mais elle y

alla avec toute la circonspection possible, ne l'importunant jamais, dennant un tel tour à ce qu'elle sonhaitoit, que cela parut toujours venir de lui même. Rien n'étoit plus amusant, ni plus agréable que sa compagnie: elle étoit gaie, parloit et écrivoit bien; elle jouoit même gros jeu, étoit heureuse et gagnoit beaucoup."

"Elle étoit jeune venue à la cour de Madame royale électrice palatine, soeur de Madame royale de Saxe, dont elle fut la favorite; elle fut fiancée au général Comte de Schomberg, qu'elle perdit par la mort sur le point de l'épouser. venue avec son electrice en Saxe, elle négotia le mariage de l'electeur John George IV. avec la marggrave deuarière d'Anspach contre Madame rovale de Saxe qui vouloit le marier avec la princesse de Danemark, sa nièce. Madame royale de Saxe obligea sa soeur de la disgracier, mon père s'attacha à elle étant encore à la cour, mais ma grandemère, ne voulant pas consentir, il eut cet egard pour sa mère tout ministre qu'il étoit de ne pas l'épouser sans sa volonté. Etant généralement aimée et protegée de l'électeur elle sut chez une amie a Dresden; mon père étant au lit de la mort, ma grandemère consentit; il se fianca avec elle publiquement et lui donna un douaire de 600 écus par an, que je lui ai payé jusqu'à sa mort pendant 26 années; j'ai toujours été très bien avec elle et si elle avoit été ma propre mère, elle n'auroit pas pu mieux agir avec moi. Elle n'avoit guères d'elle même, mais elle eut tant d'économie et d'adresse qu'elle ne mangea de rien, le roi lui donna aussi 400 écus de pension etc."

## II. Graf Pflug, erfter Director Des Cabinets und Gberhofmarfchall.

Die Stiftung bes Geheimen Cabinets fällt ins Jahr 1706 — bas Jahr, wo bie Schweben in Sachsen erschienen. Dieses Cabinet wurde so angesordnet, daß die "Dieretion" der Oberhofmarschall August Ferdinand Graf von Pflug übernahm; neben ihm wurden der Generalfesdmarschall Graf Flemming für die answärtigen und Militärsachen und Graf Adolf von Sohm, der ehemalige Gemahl der Gräfin Cofel, für "die Domestiquen-Affairen," wozu besonders die Finmizsachen gehörten, als Cabinetsminister bestellt.

Der erfte Geheime Cabinets Director August Berbinand Graf von Aflug gehörte einer Familie an, Die zu bem ältesten beutschen Abel zählt, aus Böhmen stammte und hier zum Gerrenstande gehörte. Ihre armes parlantes — ein Raugichaar mit einer Reutel — gaben zu ber Arabition Anlaß, daß ber Urahn, ein Bauer im Dorfe Stadth im Leutmeriger Rreise, als er eben auf tem Pflugschaar nach ber Arbeit Mahlzeit gehalten, von der Bringeffin Libnisa zum König und Gemahl begehrt worden sei: ber bes glückte Pflug habe Pflugschaar und Reutel in ben Acter gesteckt und biese nachter zu grunen angefangen,

beibes fei bem Cabet ber fontdlichen Bauer-Samilie als Bappen beidieben worben. als biefe icone Travition ift: bas Geichlecht befaß bie Berricaft Rabenftein icon feit Anfang bes 12. Jahrbunberts. Cabpar Bflug gum Rabenftein, Gert gu Schladenwalde, Dadau, Betidau, batte gur Beit Des Schmalfalbifden Rriegs min Ronig von Bomen ermablt merben follen. Seine Buter murben confiscirt, er warb jum Tobe verurtheilt, flüchtete aber nad Magdeburg, wo er fich bem Dom gegenüber ein pradtiges . Saus baute und 1576 farb. Berühmt besondere war Julius Bflug: er ftart 1564 als Bifcof von Naumburg und als ein fo gelebrter Dann, bag Butber ibm bas Beugnif ach, er fei murbig gum Papft gemablt gu merben. Kamilie befaß auch in Sachfen anfebuliche Lebne, namentlich icon feit bem 14. Jahrhundert Strebla an ber Elbe, eine Berrichaft, Die fruber Die Berren bon Gilenburg befagen und Die bobmifches gebn mar. Muguft Ferdinand Pflug ftammte aus bent Saufe Frauenhabn und mar 1662 geboren, fein Bater Sieronomus Sigismund mar Rammerberr und Trabantenbaubimann Rurfart 30bann Georg's H. Er begann feine Laufbabn mit vierzebn Jahren als vertrauter Rammer - und Jagbpage 3.56 ann Georg's III. bei bem er fich burch fleine Intriguen geltend machte und Die Liebesbotichaften im Saufe Des Dherhofmaricalle von Baugmis beforgte, beffen Grundfase er, mie bas Portrait de la cour de Pologne fagt, fic aneignete, obicon er etwas feiner mar. Dit zwanzig

Jahren trat er, 1692, bie gewöhnliche Cavalierstour an, begab fich in Bolland als Bolontair in ben Dienft bes Bringen Bilbelm von Dranien, nachberigen Ronigs von England, fab barauf England und Frantreich und murbe bei feiner Rudfunft 1655 Rammerjunter. Dann begleitete er ben Rurpringen 3 obann Beorg iV. nach Franfreich, marb als Rammerer 1698 an ben banifden Dof gefdidt und begleitete ben Rurpringen 1689 jum frangofifden Felbzug am Rhein. Burndgefebrt marb er 1690 Sofmaricall und begleitete bann wieber ben Rurpringen gur Rronung bes romifden Ronigs 3 ofent I. nad Mugeburg, von bem er jum Ritter gefchlagen wurde. Bon Mugeburg ging er mit bem Rurpringen nach Italien und wieber au ben Keldaugen am Rheine. Mis. Jobann Gorg IV. 1691 bie Regierung antrat, erhob er Bflug jum Oberfammerberen und ichickte ibn als Envoyé extraordinaire nach Berlin. mo er bie Bermablung bes Rurfürften mit ber bermitmeten Dart grafin von Unfpach einleitete. Auguft ter Starte machte ibn 1695 gum Gebeimen Rath, ba er ben Dbertammerberrnichluffel feinem zeitherigen Gouverneur Barthaufen gab, bem Bater bes Dempirenfdreibers. 216 biefer icon 1696 farb, erhielt Bflug ibn gurud. Er ging ale Oberfammerberr mit bem Ronig nach Polen gur Rronung nach Rrafau 1697 und mobnte auch ben erften Feldgugen bes norbifden Rrieas bei. 1703 nach Beichlingen's Sturg befam er zum Oberfammerberrnidluffel noch ben Dberhofmaricalleftab.

Das Bolframeborf'ice Portrait de la cour de Pologne bezeichnet Bflug nebft bem G. von Bofe, auf ben fpater ju tommen fein wird, ale Die Sauptftute bes Abels in Sachfen und als ben Dann, ber nad Beidlingen's Sturze pornehmlich ben Bof regiert babe. "Der Konig bat eine gute Meinung von ibm und lobt ibn, baf er fich beim Weine fo gut gufammen gu nehmen weiß und ibm alles gutragt. Das Spruchwort aber fagt: .. mer Rug beim Wein ift, ift ein Rarr nuchtern." Pflug ift im Stande gebn glafden Bein in einem Buge auszutrinten, ohne bie Faffung ju verlieren. Er bat fein Glud nur baburch gemacht, bag er bem Ronia alles binterbringt. Er erbalt fich nur burch ben Sturg Anderer, die nicht zu feiner Cabale geboren und bringt feine Bermanbten und Cameraben an ben Sof. bat einen feinen und burchbringenben Berftanb. Sein malizioles Datutel macht; bag er febr gefdidt Bungenhiebe auszutheilen verftebt, wodurch er vielen achtbaren Leuten bei bem Ronig fcabet. Seine Erziehung bei hofe und feine guten Anlagen haben ibn gum Bofmann gemacht. Da er Bage mar, weiß er es, mie es bei Bofe gugebt und fennt Die Laune bes Ronigs feit feiner Jugenb. Er verftebt es, ben Berftand feines herrn einzuräuchern und ihn nach feinem Billen zu lenten. Er weiß, wie man fich flei. ben und wie viel man auf bas Aeufere geben muß. Allein in ber Rabe befeben, ift er nur ein falfchet Ebelftein. Seine Unficten find niebrig und gemein, er mißtraut feinen eignen Rraften. Desbalb ift er

furchtfam und eiferfüchtig auf jeben, ber fich bem Ronige nabt; er fucht genau zu erforichen, mas man mit ibm gefprochen bat, aus Beforgniß, daß man feine eignen Somaden entredt. Er febt biejenigen nicht gern, melde bem Berrn auten Rath ertheilen und verfolat mit Reib. bem gewöhnlichen Lafter fo fleiner Geifter, wie er ift, alle bie, bie bes Ronias Abfichten unterfluten und ibm treu bienen wollen. 36m mare es lieber, ber Ronig vernachläffigte bie Beichafte gang. Deshalb liebt und treibt er Rarrensvoffen und läft ben Ronig alles von ber folimmen Seite feben. Seine Magigung und fein Ablegma, bie er überall zeigt, bienen ibm nur, feine Unwiffenbeit zu verbergen. Er ift um fo gefährlicher, ale er obne Intrique und bem Intereffe bes Ronigs gang ergeben ju fein icheint, obwohl er allein es ift, ber bie Bergegerung aller Expebitionen veranlagt: er thut nichts ohne Rath ber Gebeimen Rathe, Die er protegirt. Giebt ber Ronig einen Bef.bl, fo vergeht ein Monat über ber Ervebition: unterbeffen unterrichtet man fic, auf meffen Beranlaffung er gegeben wurde; fommt er vom Statthalter, fo weiß man icon, bag bie Giferfucht, bie gwifchen ibm und Bflug berricht, Die Ausführung binbern mirb. felbft wenn ber Befehl unmittelbar bom Ronig geges ben murbe. Bermuthet man ben Ronig entichloffen. bie Gade burchzuseben, fo fdreibt man an ben Dberhofmarichall, um es zu verhindern, fei es burch Sinhalten, ober baburch, bag man es burch taufenb Sowierigfeiten und hinderniffe bem Ronige verleibet. Bflug affettirt Uneigennutgigleit und überrebet ben

Rönig, daß er ihm tren fei. Bebenkt aber der König, baß alles Gelb, was für ven Sofhalt bestimmt ist, durch Pfing's hande geht, daß er seine Seschäfte nur mit den Inden und Kammerschreibern macht, daß er ansehnliche Güter ankauft, an seine Bermandten und besonders an seine Frau große Geschenke macht, so würden ihm über diese geheuchelte Redlichkeit bald die Augen aufgehen. Bstug ist der falscheste Mensch von der Welt. Unter der Maske der Treue studirt er die Gestinung des Königs, gewinnt durch Caressen die Kammerdiener, die ihm alles verrathen, was der König denkt und shut, und nimmt darnach seine Maastregeln. Niemand am ganzen hose liebt ihn, vielmehr fürchtet ihn ein seder."

1705 mard Mflug von R. Joseph I. in ben Reichegrafenftand erhoben. 1706 fehrte er mit Auauft nach Sachfen jurud. Er murbe jest erfter Director bes Gebeimen Cabinets, Bremierminifter, trat aber eine Beit lang nach bem Frieden von Altranftabt \$707 auf Begebr bes Ronias von Schweben, bis biefer bei Bultama gefdlagen murbe, aus bem activen Dienfte. Er farb 60 Jahre alt, lange vom Bobagra geblagt, 1712 auf feinem Gute ju Tiefenau, ohne Rinber zu hinterlaffen. Pflug mar ein pruntvoller herr im Leben wie im Tobe: noch im Sarge ließ er Ach mehrere Tage lang feben in einem purpurfarbenen, mit goldnen Franzen borbirten Rleibe, Saubt mit einer großen Berude bebedt, rechts ibm gur Beite ben goldnen, mit foftlichen Liamanten gezierten Dbrifttammerberrufchluffel und lints feine Orben.

Seine erfte grau mar eine Solfteinerin, von ber Ramilie ber Grafin Cofel, eine Araulein von Brod. borf, wie biefe eine icone, moblaemachiene Dame, aber febr coquet: ba Bflug feiner Bflicht nicht entfprechen tonnte, verachtete fie ibn und ging ibren eignen Train. Er attacbirte fich nun an eine Grafin Stuben berg, Die Tochter einer öftreichifden Emigrantin, bie bie Abnigin = Mutter unter ihre hofbamen auf-Die erfte grau warb überwiesen, genommen batte. wie die Memoiren Bartbaufen's berichten, ein Rind gehabt zu haben : barauf erfolgte bie Scheibung. Grafin marb nun feine gweite Frau, eine große, fcone Brunette und eine gang von bem Glange ihrer Familie, ber fie eine par excellence noble Abfunft vinbicirte, erfulte Dame. "berr von Bflug batte feine erfte Gemablin febr folecht behandelt (gourmande fort), er feste fich mit ber greiten auf benfelben guß, aber er fant bier fur feinen Stolz um bie Balfte noch mehr: fie bielt ibm bie Stange und brachte ibn gulett unter ben Bantoffel; nachbem fle ibn unter fic acbracht, gewann fie ibn bergestalt burd ibre Sorgfalt, ibre Liebtofungen und Bartlichkeiten, beren Berth fie fich bezahlen zu laffen verftand, bag er fle gur Univerfalerbin einfette, indem er alle feine Bermanbien, Schwestern und Reffen überging": fie erbte unter anbern auch bas von ihr felbft auf ber pirnaifchen Baffe ersaute Balais, bas fie an Flemming perfaufte und biefer an ben Ronig, bas beutige Landhaus. "Die Grafin Pflug verheirathete ibren Bruber. ber ben Titel eines Rammerherrn, aber bie Manieren, Dies

nen und Rebensarten eines Bauern hatte und fich nur mit bem Gutsanbau beschäftigte, an ein reiches Rabschen; aus dieser Che wurden zwei Söhne und eine Tochter geboren, die Gräfin Pflug und ihre Schwester Frau von Reibold,\*) beibe Wittwen und Erhen ihrer Ranner, adoptirten jede einen Sohn und hinter-ließen ihnen große Bermögen."

Die Memoiren Caxthaufen's geben folgenbes Portrait von bem erften Manne bamals am fachfifchen Bofe:

"Le Comte de Pflug étoit un homme de movenne taille, plus gras, que maigre, le teint plombé, l'oeil malin, grand courtisan, fin et rusé. grand railleur et satirique. Il avoit beaucoup d'esprit et le faisoit valoir: souple envers son maître et assidu, plus fier qu'obligeant avec ses égaux, sevère et hautain avec ses subalternes, hormis les gens de la chambre du roi, qu'il avoit un art particulier de gagner et qui lui étoient dévoués de coeur et d'ame, qui lui rapportoient tout et exécutoient exactement ses ordres. N'avant ni études, ni savoir dans les affaires ou son génie ne quadroit pas, il eut l'addresse d'en faire les fonctions extérieures avec ménagement et laissoit le travail aux autres. Il payoit de monosyllabes avec un air mysterieux sans entrer dans aucun détail et abrégoit la dessus en tombant sur autre

<sup>\*)</sup> Gemahlin tes Oberfammerherrn und erften Grafen Reibolb.

il n'étoit guères mâle; ennemi irreconchose. ciliable et vindicatif, il faisoit jouer des ressorts secrets, sans y paroître que par quelque coup de langue indiscret et lancé à propos. Il étoit fort homme d'ordre, exact dans les comptes de son département. Il savoit à l'ongle toutes les étiquettes de la cour, tout le ceremoniel et tout le menage de la cour; il y étoit obéi sur le moindre signe ou clin d'oeil sans qu'il parut y toucher. Ses deux charges de Grand Maréchal et Grand Chambellan convenoient à son génie, mais il étoit étrange dans le ministère et y seroit toujours resté neuf. Elevé dans la chasse et n'ayant point de bien, il avoit gagné la faveur du prince electoral frère ainé du roi, qui l'avoit ponssé juaqu'à le faire son Grand Chambellan. Cet électeur étant mort, le roi lui succedant avoit fait mon père Grand Chambellan: je l'ai vu alors tous les jours diner chez mon père et lui saire la cour. Mon père le servit et fit en sorte qu'il fut Grand Maître ches l'Electrice. Il redevint Grand Chambellan après la mort de mon père et fit fort la cour au Grand Chancelier Beichling. Mais celui-ci, avant protegé Hovm contre sa persécution il devint son ennemi mortel et s'unissoit secrétement au Statthalter contre Beichling. Personne ne pouvoit être plus rusé que lui: il a plus contribué à la chute de Beichling par ses ruses, qu'aucun autre. Il fut Grand Maréchal et premier ministre après la chûte de Beichling; il est mort au lit restant dans la faveur."

Sarthaufen hat auch ber zweien Gemahlin biefes plattiven Grafen Bflug, bes erften Maunes in Sachsen bem Ringe nach, bar bftreichischen Gräffu Stuben berg ein Dansmal gestiftet: fie hatte solibere Qualitäten und beherrschte ihren Gemahl, wie die Franden won Rachenbaug ben Guoblanzler beherrschte.

La Comtesse Pflug étoit une grande femme, très bien faite et de fort grand air; helle. quoique pas blanche, tout à fait brune avec de beaux cheveux noirs. Elle avait beaucoup d'esprit parloit bien et beaucoup, elle s'écouta parler et s'écoutoit avec plaisir: c'étoit elle qui fournissoit tente la conversation. Elle raisonnoit bien sur teutes choses, même sur les affaires d'état. Naturellement encline à la fine médisance, son mari étant très malia railleur l'y avoit perfectionné; elle y donneit un tour rafiné. En se disant la meilleure amie des gens elle les loua et en les louant glissoit leurs défants en les excusant en même temps et ainsi tente l'histoire vint au jour. Elle étoit sière: L. sur l'anciennité de sa samille noble selon elle par excellence au dessus d'autres 2 sur le rang et le poste de son mari, qui la rendoit la première dame du pays 3. sur ses talens qu'elle connoissoit parfaitement et qu'elle savoit faire Elle étoit très céremonieuse et savoit comme son mari toutes les peintilles du ceremoniel sur le bout des doigts; elle avoit pourtant l'addresse de cacher son exactitude à les observer, sous d'autres prétentes, afin que cela ne parut pas trop;

mais elle n'en negligoit pas la imeindre circonstance; elle en possedoit les règles avec un air décisif et y ajoutoit les raisons et les exemples et alleguoit ceux, qui y avoient manqué en les tournant en ridicule. Son centre étoit, guand elle se voyoit chez elle, un grand cercle ou elle pouvoit présider, comme cela se pratiquoit dans les grandes cours. Ayant beaucoup d'éloquence et même l'art de bien parler, elle harangoit alors et addressoit la parole à chacun et chacune de l'assemblée selon le rang, qu'elle observoit avec scrupule; questionnoit, railloit, gracieuseit et glosoit à son aise; elle mésuroit alors tous ses pas, ses mines et ses Elle étoit un peu moins mesurée dans les visites particulières, elle sut pourtant toujours faire en sorte, que sa grandeur n'en souffroit pas. Elle étoit fort dissimplée. Elle entendoit la chicane et savoit conduire ses procès, employant les termes de l'art, mais elle savoit aussi les racoureir d'une ou d'autre manière à son avantage."

"Elle étoit magnifique en tout: grande table, grand équipage, grand train. Elle aimoit à bâtir et bâtissoit beaucoup, maisons, jardins etc. et tout magnifiquement, avec epargne, mais solidement, faisant elle même les-contracts, dirigeant tout d'elle même en architecte, ayant toujours l'oeil dessus et rafinant sur le bon gout, la commodité et la parure, et observant toujours la regularité. Elle étoit d'une grande économie avec sa magnificence, tenant les comptes elle même, marchan-

dant tout et payant tout sur l'heure. Son domestique étoit dans une discipline merveilleuse, plein de politesse, servant exactement chacun selon son département, sans bruit, ni embarras, étant toujours alertes et propres; elle leur tenoit des lecons, leurs paroles étoient mesurées et ils n'osoient pas mettre un mot pour une autre. L'ordre dans sa maison étoit admirable, ses heures étoient reglées, pour les visites, pour la table, pour son travail et pour chaque occupation. on a vu une femme d'ordre, c'est elle: elle ne dépensuit pas tant à proportion avec toute sa pompe, qu'un autre, qui ne savoit pas le faire paroitre. Madame la Comtesse de Pflug n'avoit rien d'elle même, sa mère ayant été privée de terres et obligée de sortir d'Autriche à cause de la religion étant chargée de trois enfans, deux filles, toutes deux belles. l'une blonde. l'autre brune et un fils; les deux électrices soeurs prirent chacune une fille à sa cour. Madame royale palatine l'ainée et Madame royale de Saxe la cadette J'avois connu la cadette à la cour dans ma jeunesse du vivant de mon père, elle étoit jeune aussi, mais deià espiègle. Mr. Pflug s'y attacha, Madame royale ne voulant pas qu'elle eut un amant marié, elle se retira de la cour chez sa soeur Madame de Reibold; jusqu'à ce qu'ayant avec. beaucoup de dépenses prouvé l'infidelité de la première semme et obtenu la separation il épousa cette belle."

## III. Baron Samenbahl, Sammerprafibent, bann. Gberhofmarfchall.

Rach Bfing's Tobe, berichten die Memoiren Garthaufen's, entstand ein sormlicher Wettkampf um vos erfte Gosamt, das Oberhasmarschallamt: Flom-ming interessive sich für Wackerbarth, Fürften-berg wollte einen Katholisen anbringen, die Königin-Mutter arbeitete für ihren Landsmann, den Danen Löwendahl und für aben benselben verwandte sich auch behägt die Gräfen Cosel: sie schrieß Wriese über Briese wegen dieser Ankellung und endsich enlangte sie es, Löwendahl murde Oberhossmarschall.

Wolbemar Baron von Löwenbabl war ein natürlicher Goon bes Grafen Ulvich Friebrid von Gulbenlow und ber Tochter eines banifchen Oberhofmatichalls Copbie von Ubren; biefen fein Bater, ber ibn anertannt und mit Gutern ausgeftattet batte, war wieber ein naturlicher Cobn Ronia Reiebrich's III. von Danemart, ber als Statte balter in Rormegen bis aum Jahre 1700 gebient batte und 1704 geftorben mar. Baron gomenbabl mat geboren 1660, er biente ben Sollanbern, bann bem Raifer: als faiferlicher Oberftlieutenant mar er 1693 beim Entfage von Wien; zulet war er in banifche Dienfte getreten und batte als Dragonerbrigabier in ber Campagne von Solftein gebient 1760. Darauf hatte er fich als Roufmann in Somburg etablirt. Seine erfte Gemablin mar eine reide Solfteinerin, Dorothee non Brodborf, eine Coufine ber Grafin Cofel, bie fcon 1706 farb.

3m folgenden Jahre, bem Jahre ber Schwebennoth, gerabe zu einer Boit, wo bie Cofel bei bem Ronige in bochter Gunft Rand, fam Lowenbabl an ben Dresbner Bof, wo er Gebeimer Rath und an bes auf ben Abnigftein gefesten 3m boff Statt, ber bes Stattbalters Würftenberg Greatur mer, burch beffen Beinbe Gobm, Bflug und Blemming; Rammerproffbent murbe. "Begen medium Innium .1708, fagen bie Frankfuster Relationen, ift ber Romin mit bem neuen Rammerprafibenten G. von Lowenbabl in bas Geburge gereift, bafelbft fie gu Freibeng. Chemnis, Annaberg , Marienberg, Schneeberg, Sobenne Georgenftabt und anberen Orten mehr bie Gilber - und Berg . Sammerwerte, wie auch bie Blaue . Karbe . Sabris auen und bergleichen in Augenfchein genommen und gu beren Berbefferung allerlei quie Anftalten befohlen." 1709 tam ber Ronig von Danemart jum Befuch nach Dresben und veranlaute Lowendabl nochmale im now bifden Rriege Danemart zu bienen: er commanbirte als Bicefonig bie banifche Armes in Norwegen gegen Die Schweben. Er verheirathete fich jum zweitenmele .1710 mit einer Grafin Rangau aus Danemart, einer von feche Schweftern, von benen jebe 70,000 Thaler Mitaift erhielt. Bei feiner Burudfunft nach Dresben marb er nach bem Lobe bes Grafen Bfing .1713 Dherhafmarfchall und Cabineteminifter. fceint ein intimer Freund bes Darfcalls Soulenburg gemelen zu fein: in Gaulenburg's Leben finben fic Briefe von Diefem an ibn, bie bon großer Bertraulichkeit zeugen. Er machte ein prachtiges Saus in Dreeben, ach aute Safel und empfing bie Fremben mit groffer Buvorfommenbeit. Er erwarb im Sabre 1716 Die Berichaft Eifterwerba, bie er 1727 wieber an ben Ronig vertaufte und Dudenberg, bas fpater an bie Ramitte Ginfiebel fam, und farb erft unter ber folgenben Regierung 1740, achtzig Sabre alt, ju Dresben. Seine erfte Gemablin batte ibm gwei Gibne geboren: ber zweite', Boibemat II., fruber fachficher, bann rufficer General, wurde ber berühmte frangofifche Retomarical, Eroberer von Bergen-op Boom: er mar aur fatbolifden Rirde übergetreten, marb in Franfreich naturalifirt und ftarb 1758 zu Baris. Bon beffen Sohn, Bolbemar III., ber wieder franzöflicher Maridall, bann banifder General mar. bluben noch Grafen Danesfiold Limenbahl in Da. nemart. Der Erftgeborne bes erften Bolbemar, fach-Afchen Dberhofmarichalle, Ulrich Briebrich, ber Bruber bes Etoberers von Bergen - op Room, mar ein febr übles Subject: er wat Rammerberr am fachfich polnifden Sofe, fam abet wegen Schulben und Ausfdweifungen auf ben Roniaftein und folgte feinem Bruber nach Franfreich, wo er auch fatholifch marb und 1746 farb. Deffen Tochtet machte eine infigne Desalliang : fie beirathete, wie jener unter 3 obann Georg t. ermabnte Baron Taube 1785 Baftoretochter, 1755 einen Baftor in ber Dioces Gilenbura.

. Die noch blubeiben Grafen Damestiol's Ba-

wrigen in Danemarf ftammen von bem Stiefbruber bes fachfichen Oberhofmarfchalls aus ber rechtmäßigen Che feines Baters mit einer Gräfin Albenburg. Die Grafen Danestistb-Samfoe endlich, von benen brei und darunter zwei noch lebenbe herzoge von holftein-Augustenburg Gemahlinnen genommen haben, finmmen von Ronig Christian's V-Liaifon mit einer Arztiochter ab.

"Mr. de Lowendahl, faat Sartbanfen, étoit de movenne taille, mais revenant de visage, petit génie. mais suffisant; il étoit fort fanfaron, tant qu'il servoit à la guerre, cela causa sa disgrace: il s'en corrigea dépuis un peu, mais en garda pourtant un grand bien, qui se manifesta dans les occasions, principalement quand il vint sur des passages de sa vie où ils entroit dans une carrière si vaste de merveilles, qu'au beau milieu, quand son imagination ne lui pouvoit plus fournir d'idées, souvent il coupa sa narration tout court et s'attacha à mae circonstance pour poursuivre son discours. Il avoit de la politesse et même trop, faisant guères de distinction des personnes et des occasions; aussi n'avoit il aucune autorité, n'avant guères de fonds de soi même et se défiant de soi même. Il n'entroit jamais dans aucun détail vour les affaires. soit dans la conversation, soit dans les conférences et dans les commissions, j'en ai très souvent été le témoin. Il avoit de la peine à saire une proposition et il ne la faisoit guères entière, il n'opinoit qu'en peu de paroles, mais toujours d'un

sens douteux et équivoque, ne sachant pas, s'il feroit bien d'être pour le sui ou pour le non. Il promettoit tout ce qu'on lui demandoit evec beaucoup d'empressement, mais il ne saisoit jamais, ni n'y songeoit plus après l'avoir premis, et même souvent ne pouveit être que contraire à l'un, l'avant promis aux deux parties, ou ne faisoit rien pour aucun; croyant par la se faire tout le monde ami, il ne fit pecun ami pt se perdoit auprés de tous. Il avoit quelques petits cens de chez lai, au'il pretégoit et leur avoit obtenu des charges, je les ai tous connu les ayant dépuis en sous ma direction, il n'y en avoit pas un de mérite, mais étoient tous de rebut. Il avoit beaucoup de vanité, principalement auprès des femmes, il venioit y parottre héros et heuroux, le tout pourtant consistoit en débauche et il entretenait en dépensier. Il ésoit fort âpre sur les restes \*) du rei et étoit ravi, qu'on le sut; il vouleit hien aussi qu'on le crut bien avec d'autres. On me pouvoit pas se fier sur lui, tent il étoit faux. toujours bien avec lui, étant en faveur et heureux. il vous caressoit, vous flattoit, vous fêtoit; la faveur finie et le bonheur passé, son amitié se changeoit d'abord en froideur et grande indifférence."

"Lors de la guerre de Hoistein, l'année 1709, on rapporta tous les jours de ses faufaronnades dans le camp des ailiés. Pen de temps après il

<sup>\*)</sup> graces,

quitta le service de Danemark et se mit marchand à Hamburg: outre l'argent, que son père lui avoit donné il avoit gagné l'amitié d'une riche fille de la famille de Brockdorf et les parens n'ayant pas voulu consentir, il l'avoit enlevé et épousé. Joignant l'argent de la femme au sien il faisoit le banquier et le marchand, il s'intéressoit dans les vaisseaux et faisoit le parfait négotiant. Comme il étoit fort en bouche et qu'il vivoit avec éclat, il s'acquit de sa renomée. Hoym, étant pendant son exil à Hamburg\*), sit grande amitié avec lui. La femme de Löwendahl étant morte, en lui laissant deux fils et trois filles. Lowendahl selon son génie faisoit le galant et même courut le cotillon, c'étoit instement aussi le goût de Hoym et augmenta beaucoup leur amitié. Lowendahl ne parleit que du gros negoce; 100.000 écus se hazardoient aisément, quand on le peut, sans beaucoup s'incommoder; Hovm crut qu'un tel richard seroit l'homme du roi, qui avoit toujours besoin d'argent"

"Hoym etant revenu en Saxe et après étant devenu ministre et directeur de la Steuer et accise, chercha le moyen d'attirer Löwendahl; il ne le put trouver, qu'après que le président de la chambre Imhwff, créature du Statthalter fut mis au Königstein, il proposa Löwendahl au roi comme le plus grand génie pour les finances de son temps et qui étoit toujours en état d'avancer

<sup>\*)</sup> Bor 1703.

de grosses sommes au roi. La Cosel, étant proche parente de sa femme, y travailla de tout son pouvoir croyant y trouver un ami à toutes épreuves. Il sut donc président de la chambre. Il acheta d'abord très chèrement une terre de 110,000 écus Elsterwerda et la paya argent comptant. Cela vérifia chez tout le monde sa renommée d'homme très riche, il traita cette acquisition de bagatelle. Une chose digne de remarque est que la Cosel et Hoym, ennemis jurés concouroient dans les mêmes négotiations chacun de son côté. Madame royale, mère du roi, aimoit passionément sa maison de Danemark et protégoit tout se qui y avoit quelque rapport. Le viceroi de Norwege Güldenlow, père de Lowendahl avoit été fils du roi, père de Madame royale, elle marqua donc à Lowendahl bien des graces et inspira aussi au prince electoral, qu'elle élevoit, les mêmes sentiments pour lui. Löwendahi de son côté faisoit fort la cour à Madame royale et au prince, donna part à Madame royale de beaucoup d'affeires et s'insinua de plus en plus auprès d'elle et quand le prince fût en voyage\*), il tâcha à le secourir avec l'argent, tant qu'il étoit en son pouvoir et persuada à Madame Royale et au prince, qu'il étoit tout à eux."

"Lōwendahl fit au commencement de sa présidence deux coups d'état qui confirmoient sa renomée de richesses et d'habilité quoiqu'en soi

<sup>\*) 1712-- 1719,</sup> mahrend welcher Beit ber Uebertritt gur fatholifchen Religion erfolgte.

même il n'y contribua de son côté que de suivre le projet d'autres et de s'attribuer l'affaire soi même. C'était la rehrition du comté de Mansfeld et la reluition des postes. Le tomté de Mansfeld étoit entre les mains d'Hannover pour 600,000 écus: il y avoit à la chambre 300,000 écus, dont on ne se vantoit pas, c'étoit de l'argent comptant, dont tout autre président, en les trouvant auroit pu faire le même usage; Hoym y ajouta de la Steuer ou de l'argent du pays 300,000 écus, et en payant les 600,000 écus dans le terme promis. on réprit le comté de Mansfeld des mains d'Hannover. Hovm v avoit en effet le plus de mérite, en aidant la chambre. Les postes étoient entre les mains de Kāse'\*), qui avoit avancé une bonne somme au roi; on lui dénonca les postes et on lui fit une espèce de réduction et on le forca à force de procedures à s'accomoder, je crois pour 50.000 écus, qu'on s'obligea à lui payer en certaines termes dans quelques années, et on réprit les postes, ou Lowendahl placa plusieures de ses créatures. Il n'v avoit aucun mérite dans cette affaire, ou deux ou trois autres travailloient le alors tout fut attribuê à Lo-Mais wendahl."

"Il ne se passa pas un an, que la grande renommée de Lôwendahl étoit entièrement tombée, la portée de son génie fut reconnue, la véritable

<sup>\*)</sup> In Leipzig.

direction des affaires camerales fut entre les mains d'une couple de conseillers, quoiqu'il gorda toujours l'extérieur. Hoym le fit pourtant recevoir ministre du cabinet. Il s'alla marier en Holstein à une Rantzau riche de 70.000 écus espèce: il revint avec elle en Saxe; et s'y soutint bien étant soutenn par Hoym et la Cosel. Il vécut assez aplendide-Hoym, s'étant absenté et puis congédié. ment. les actions de Lowendahl baissèrent beaucoup. Etant devenu Grand Maréchal\*) par la Cosel, il se brouilla avec Manteufel et Flemming qui portèrent Wackerbarth pour cette charge. Manteufel et Löwendahl s'entreouvrirent les lettres et écrivirent l'un contre l'autre très sensiblement. Lowendahl attaqua même Flemming, dont il se tira mal: Flemming devint son ennemi déclaré. Flemming me dit un jour: .. Lowen dahl me taxe de m'enrichir de guinées, je sais mon devoir; il agit contre son devoir et les louis d'or ne lui prefitent point. Fabrice, envoyé d'Hannovre étoit présent, auquel il ajouta: "Vous savez ce qui en est,"

"Voyant la Cosel prête à tomber. Lowenda hl se voulut épauler de la Donhoff et y échoua. Il n'eut plus aucune autorité, ni à la cour, ni à la chambre et on lui fit bientôt quitter la chambre qu'on laissa sous la direction d'un viceprésident \*\*) et des conseillers, Lowendahl alla toujours en baissant, n'ayant nulle autorité en effet,

<sup>\*)</sup> Rad Bflug's Tobe 1712.

<sup>\*\*)</sup> von Behmen.

sa femme le soutint, elle étoit devenue amte de Flemming. Mais elle sentant le mauvais état de son mari, elle demanda sa dot, ou au moins la sureté. Le wenda hi avoit acquis deux terres Elsterwerda et Mückenberg avec beaucoup d'adresse qui lui couteient peu d'argent; Flemming l'obligea par accomodement avec sa femme de les lui céder et fit mettre la femme en possession."

"Il y avoit une dépense excessive dans la maison de Lowendaht: au lieu d'un ménage il y avoient 5 ou 6. Monsieur vivoit bien, Madame de même, le fils ainé, le cadet n'étoit pas aimé, mais ne s'oublioit pas, les filles de leurs côtés. Les officiers de la maison firent tout ce qu'ils voulurent: on entretenoit des maîtresses de qualité et d'autres, auxquelles on portoit tout de la maison. On ne rendit aucun compte, la perte de quelques grands capitaux au jeu en différens temps achevoit la comedie, je parlerai de la banqueroute, qui suivit en son temps.")."

<sup>&</sup>quot;) Die Memoiren fint letter unvollendet: ber Berfaffer foriob fie zu Ausgang feiner fechziger Jahre und farb 1755, fechsundsebengig Jahre alt.

1V. Der Cabinetsminifter Graf Wahbsrf, ber "bouffon", ber "Bauer von Mansfelb".

Chriftoph Beinrid, ber erfte Graf pon Bandorf, auf Chereborf bei Chemnin, mar geburtig von Manefeld und geborte einem im Boigtfande und in ber Laufin ausgebreiteten, aber gar nicht febr reichen Wefchlechte an, er ftammte aus bem Baufe Groffau in ber Dberlaufin. Er legte ben Grund jum Luftre feines Saufes. Er perbantte feine große Carriere und ben großen Reichthum, ben er in ibr machen fonnte, bem Umftanbe. bağ feine Schwefter mit bem General Flemming, Bouverneur zu Leipzig, einem Bruder bes allvermogenben Generalfelomaricalle Flemming perbeiratbet mar. Er wurde 1710 nach Abolf Comm's Abgang Dber-Steuer - und General - Acciedirector und Bebeimer Rath. bann Rabinetsminifter und birigirte unter &lemmin a bis zu beffen Sobe 1728 bie Domeftiquen = Affgiren. 1719 murbe er in ben Grafenftand erboben. ftarfen Guterhandel wie Flemming, ber Felbmarfcall. Er erwarb bie von ber ausgestorbenen Sprung-Kamilie Barras fruber befeffene Berrichaft Lichtenmalbe bei Chemnis, bie nachher an hobm fam und von ben Grafen Bromnit Die große Stanbesbertfchaft Forfta und Pforten in ber Riebertaufit, bie nachher an Brubl fam; er mar außerbem herr auf Croftau, Rodewig, Birdenbebde, Auerswalbe, Gulomit, Wiefa mit bem Wiefenbab bei Unnaberg und Cheredorf bei Chemnis u. f. m. Er ftarb ein 3abr nach Flemming 1729. Bon Babborf's amei Sobnen beirathete ber altefte Friebrich Carl 1723

eine Tochter bes Oberkammerheren Briebrich Bigethum, warb Befeimer Rath und Befanbter in London und ftarb 1764; mit ihm ging bas Geschlecht wieber aus, ba ber zweite Sohn Christian Deinrich unsvermählt 1747 auf bem Rönigsteine Rarb; ich fomme auf ihn zurud unter Bruhl, ber ihn auf bie Festung brachte.

Bon Baborf, bem grobfügigften aller Rinifter an bem galanten hofe Auguft's bes Statten—biefer felbst nannte ihn nur "ben Bauer von Ransfelb", er war früber haushofmeister bei Blemming, wie später "ber Ladeigraf" hennide bei Brühl, — entwerfen bie Memoiren harthaufen's ein fehr anschauliches Teniers-Bilb.

"Watzdorf étoit de moyenne taille, fort gros, avec une grosse tête, le visage assez revenant, mais la mine niaise; ses manières étoient grossières et paisannes, comme sa première éducation avoit été paisanne. Il n'avoit nul entretien; il aimoit le sexe, mais uniquement par brutalité et sans choix: il étoit avare au dernier point et très dur, n'étoit ami de personne, escrocq, disputant les choses les plus claires sans apporter de bonnes raisons, impitovable, interessé, menager dans la bagatelle, envieux au dernier point, ne pouvant souffrir l'avantage d'autrui, voulant s'attirer le mérite de tout à soi seul et voulant, que tous fussent dépendants de lui, sans cela il leur étoit contraire. Autant, qu'il aimoit l'esclavage de ceux, qui avoient à faire de lui, autant étoit il rampant, flatteur et rapporteur envers ceux, qui lui étoient supérieurs. Il avoit la

conception très dure, mais quand on lui avoit imprimé une chose à force et qu'il se l'étoit mise en tête, il n'en demordoit pas."

.Flemming avoit persuadé Hoym qui avoit la direction de la steuer et accise à mettre Watzdorf dans ces deux colleges et à se fier sur lui: Watzdorf avoit gagné sa confiance en travaillant et Hoym, ravi de poursuivre ses plaisirs, s'étoit reposé sur lui. Watzdorf se défioit de lui même. il étoit dans le fonds une vraie bête n'étant au fait de rien, il se voyoit le jouet presque de toute la cour, on se moquoit et railloit de lui; il ne vouloit pas entrer d'abord, mais Flemming l'v forca. Heut le bonbeur de trouver des gens très habiles et uniques dans leurs métiers. C'étoit dans la Steuer. un nomme Pfutaner, qu'il fit Steuer - Buchhaltet: c'étoit une tête supérieure, habile, honnethomme, ferme et très laborieux. Celuici. connoissant le pays au fonds et ayant étudié tous les. avantages et faibles forma un système nouveau, mais solide, pour établir un crédit étonnant et pour l'augmenter de jour en jour, en bien payant et en enrichissant le pays; il promit à Watzdorf, s'il le laissoit faire avec autorité, de prendre tout sur lui. Comme il avoit déja formé plusieurs gens à travailler sous kui, on les place et il eut des le commencement tout le succès souhaité. La Steuer s'éleva extraordinairement, les dettes mêmes furent payées; chacun vint offrir son argent, on paya exactement les interêts et aussi les capitaux, quel-

que grands qu'ils fussent, dès qu'on fit mine de les vouloir ravoir et même avant le terme et le pays fut plus menage qu'aquaravant. L'autre personne de Watzdorf étoit E.... dans l'accise, caractère tout confesire à Pffitzuer : it ne faisoit que chercher le plus, en augmentant toujours les impôts et à fournir tous les jours de l'argent, par ou le pays se rainoit entièrement de jour en jour. Cet homme s'acquit pourtant toute l'amitié de Watzdorf, quivtrouvoit son compte à montrer tous les jours de l'argent prompt au roi et de se mettre par la en faveur chez le roi. Il fat assez politique, pour n'en rien dîre à Flemming et pour flatter Pfützner en tout, sans lequel fl ne pouvoit rien faire. Il continua à vivre en esclave chez Flemming, essuyant ses bourasques humiliantes, faisant le flatteur et flatteur à l'extrème et ne le quittant pas un instant, faisant même chez lui les fonctions de domestique servant; il gagna par la Flemming de sorte, qu'il crût n'avoir pas de créature plus sure, que lui."

"Quoique Pfützner, E... et quelques autres de ses subalternes, sur lesquels ils se reposoient, fissent tout le travail, Watzdorf se l'attribua tout seul et en tiroit de grandes récompenses, sans leur menager les moindres récompenses; mais ces gens ayant des postes si lucratifs, sûrent eux mêmes les faire valoir et c'est ce qui les tint attachés à lui et gardant leur secret pour eux le mettoient

hors d'état de les deplacer, car il comprenoit ne pouvoir rien faire sans eux."

"Il étoit très poltron, comme toute ame basse l'est ordinairement et la moindre apparence de disgrace le faisoit trembler et recourir aux plus grandes bassesses; mais dès qu'il se sentit maître, il étoit aussi dur et rude qu'auparavant. Il n'avoit aucunes études et écrivoit aussi mal, qu'il parloit."

..ll étoit originaire du comté de Mansfeld: son père avoit eu une mince charge de maître de la peche et une petite terre en Lusace; il avoit eu un frère, mort officier dont il laissa la veuve dans la dernière misère, parceque, dit-il, son frère avoit toujours demandé trop exactement sa part du revenu de la terre. Sa socur avoit été belle et c'est à elle, qu'il devoit sa fortune, mais elle étoit du même humeur, que lui, interessée, avare et chicaneuse, elle avoit de l'esprit, beaucoup de hauteur. Un Vitzthum, demi-frère de celui, qui étoit auprès du roi, qui avoit eu par sa mère la belle terre de Harthe une lieue de Putzkau,\*) l'avoit épousé très pauvre et n'ayant point d'enfants d'elle, l'avoit sait son heritière universelle et rendu très riche. Watzdorf étoit devenu par recommendation gentilhomme de la cour à Eisenach avec de gages très minces; il v avoit fait l'amour à une fille de cour très pauvre; le duc l'avoit obligé de l'épouser, mais voyant, qu'on ne l'avancoit pas et n'ayant plus

<sup>\*)</sup> Bei Chemnis.

de quoi subsister, son père mourut et il quitta et se retira sur sa terre, ou il tronva la même misère, sa femme m'ayant dit, qu'en rabattant le donaire de la mère, la part du frère et les interêts de la dot de la soeur, il ne lui resta pas 200 écus par an pour eux et leurs enfans, dont elle mit chaque année un au monde, mais dont aussi la misère faisoit beaucoup mourir, n'ayant gardé, que deux fils. Ayant été ainsi plusieurs années sur sa terre, le frère ainé de Flemming étant général-major, épousa sa soeur et Flemming. ayant pitié de lui, le fit son maître d'hôtel, lui donna des habits et lui donna des gages. assidu chez lui, le servit si servilement, lui fit si bien valoir son économie et sa fidelité, et le gagna si bien par ses rapports continuels, que Flemming prit une véritable tendresse pour lui, dont il n'a jamais pu se défaire dépuis. Flemming lui obtint le titre de chambellan du roi, comme à son beau-frère, quoiqu'en effet il resta encore son maître d'hôtel, mais ce titre ne lui portant pas d'argent. Flemming céda au mari de la Rechenberg 2000 écus ou la moitié de ses gages de conseiller privé contre la charge de Rreisbauptmann du cercle de Leipzig et une pension aussi de 2000 écus; mais la disgrace de Beichling étant arrivée et Rechenberg y étant entrainé, Flemming ne reprit ses gages, Watzdorf garda la charge et la pension et Rechenberg n'eut rien. Watzdorf, n'avant aucune

capacité, n'exerca guères sa charge et rests dans la maisen de Flemming, en tirant ses 2000 écus, ce qui le rétablit un peu. A la canspagne de Pomeranie Flemming lui fit avoir le commissariat général et lui fit donner par le rei aussi comme une bagatelle les produits des sauvegardes, qui lui valurent 40,000 écus outre les autres revenus bons de sa charge, qui le mirent à cheval. Il fit souvent venir sa femme à Dresden dans la maison de Flemming, qui defraya tout. Ayant passé aiusi 6 à 7 ans, Flemming le recommanda à Boyne."

"Il sôt si bien ramper auprès de Hoym et lui faire accroire, qu'il étoit las des durétés de Flemming, qu'il le gagna entièrement, quoiqu'il resta toujours dans la maison de Flemming, que Hoym se dechargea du travail sur lui et lui ayant fait entrer ses gens en service, s'en dechargea sur eux. S'étant ainsi affermi, on dégoûta Hoym et l'ayant éloigné, Flemming fit donner la direction de ces deux collèges à Watzdorf. C'est alors, que Hoym vit, qu'il avoit été la dupe, mais trop tard."

"Watzdorf faisois trouver plus d'argent, Flemming vanta au roi l'habilité de Watzdorf et le roi, dégoûté de Noym, ne le regretta pas. Watzdorf cajola Flemming en lui insinuant, que par lui il étoit le maître de ces deux cellèges des finances et par consequent de ce qui lui avoit encore manqué pour être le maître de tout. Et ainsi Flemming, ce grand genie, cet

homme si fin sut à son tour la slupe de ce petit genie, de ce Watzdorf si grossier."

"Plemming trouva beaucoup de difficulté auprès du roi touchant le Bertrag de Watzderf: il le halssoit, il le méprisoit et ne pouvoit le souffir, il l'appella "le bouffon" et "le paysan de Mansfeld;" il fallut, que Flemming répondit pour lui, et le roi l'assura, qu'il s'en déferait bientet. Flemming lui abendonna tout le departement domestique de la Saxe, c'est à dire la Steuer et l'accise; il lui manqua encore la chambre, ') qu'avoit Lowendahl."

"Watzdorf resta au commencement selon les apparences très attaché et uni avec Flemming, ne sit pas un pas sans lui, su toujours chez lui, quoiqu'il s'étoit logé dans la maison de la Steuer et y avoit sait venir sa semme; il su sort assidu chez le roi, quand il pouvoit le voir, principalement les soirs, ou le roi se divertissoit de lui avec les coursisans, qui étoient autour de lui; il lui sit souvent trouver de l'argent, resta quelquesois des jours sans venir à la cour et disoit alors au roi, qu'il avoit travaillé pendant ce temps la à trouver cette ressource pour S. Majesté. Ces manières essicaces diminuèrent le dégoût du roi pour lui et Flemming prechoit continuellement au roi son habilité et son insatiguabilité. Comme Flem-

<sup>\*)</sup> Die Finange Lammer.

ming étoit très depensier et saisoit rouler beaucoup de choses sur le compte du roi, Watzdorf lui sournissoit aussi selon ses ordres. Flemming, ne s'entendant pas aux sinances, abandonna cet departement domestique entièrement à Watzdorf, ne s'en reservant rien et ne s'en mélant pas. Watzdorf en prosita, en s'avancant de plus en plus chez le roi, continua son seint attachement à Flemming et l'anima de plus en plus par là de l'affermir entièrement."

"Flemming, pour couronner son oeuvre. voulut une parsaite union entre les trois chess des departements\*) sous lui, comme leur chef principal de sorte, qu'ils ne sussent jamais brouillés entre eux ou recourussent à son arbitrage et acquiessassent à sa décision, qu'ils s'entrecourassent, s'entrecommuniquassent tout et vécussent comme trois frères tout à fait unis de coeur et d'ame et ayant tous le même interêt. li n'avantagea pas tant les autres, que Watzdorf; il donna bien à Manteufel le département étranger, et à Wackerbarth le département militaire, mais il se reserva le Vortrag principal. Tous trois se jurérent une union inviolable et dans le commencement ils ne sembloient qu'une seule ame sous la respectable direction de leur chef et bienfaiteur qu'ils véneroient comme leur oncle."

Sarthaufen bat auch bas Bilb ber Brau von Bagborf gegeben.

<sup>\*)</sup> Bagborf, Danteufel und Buderbarth.

"Madame de Watzdorf étoit plutôt laide. que jolie, sans taille et sans agrémens, son esprit repondit au reste, elle en avoit peu, mais elle avoit le coeur bon. Elle vécut une donzaine d'années dans la misère à la campagne, aidant à son mari au labourage et elle n'avant qu'une cuisinière sans autre servante, faisant le reste elle même: elle m'a conté qu'elle n'avoit que 2 on 3 paires de gands, qu'elle blanchissoit elle même quand elle vint en ville voir son mari, dans la chambre duquel elle resta, sans paroftre. Lorsque madame vint s'etablir en ville avec ses deux fils, elle étoit si neuve qu'elle ne savoit, comment se conduire; la Hülchen habile, qui prévoyoit la suite, se chargea de l'instruire et s'en fit par là une amie dévouée dans la suite. Comme la tresorière ) ne l'avoit jamais fort considerée et ne pouvoit pas changer si tôt de manière avec elle, elle n'y alloit que Sa belle soeur\*\*) ne l'a jamais traitée rarement. que d'inférieure, étant fort hantaine et ils n'ont jamais été amies. La Hülchen l'introduissant donc chez la Reuss et y trouvant de la bonté, elle s'y habitua avec plaisir et le mari l'y suivant, la Reuss rentrant en matière avec lui s'en saisit bientôt et la liaison sut bientôt saite, Watzdorf étant bien aise de se fortifier d'une si bonne maison."

<sup>\*)</sup> Przebendowsta, geborne Flemming.

<sup>\*\*)</sup> Die Gemahtin bes Brubers bes Felbmarichalls Fiemming.

..Madame de Watzdorf, se vovant dans l'élevation, voulut briller aussi, son mari étoit trop économe pour tenir grande table, elle obtint de lui de traiter le matin en chocolade. La grand assemblée des gens de distinction de la moyenne volée des deux sexes, c'est à dire généraux, chambellans etc. et de cas dames s'assembloit chez elle vers les 10 heures jusqu'à midi; i'y sus la plupart du temps. Je me plus dens mes reflexions, que les femmes de chambellans en la saluant lui baisoient la robe, qui ne voulurent pas la fréquenter quelques annés auparavant et ma soeur Emelie me plaisoit, quand elle entroit, qu'elle pe faisoit que la saluer poliment et que la Watzdorf ne manquoit jamais de l'embrasser et de la baiser, ce qu'elle ne faisoit point aux autres. J'ai vu la même chose de mes soeurs et des autres chez la Cosel, la l'flug, la Reuss et les autres grandes dames. Comme Watzdorf entroit de temps en temps, quoique rarement, pour un quart d'heure chez sa semme, c'étoit un plaisir de voir comme des plus haut hunés s'abaissoient devant lui et lui faisoient la cour et avec quel respect les dames le reveroient; il v avoit 4 ou 5 ans que pas un de ceux là le regardoit qu'à peine. restois avec lui dans mon assiette ordinaire et polie et il me distinguoit par la familiarité avec laquelle il me traitoit; ordinairement il m'invita d'aller avec lui dans son appartement et avoit toujours quelquechose à me montrer et à me demander mon sentiment, il n'étoit pas homme de conversation en aucune matiere, il sourioit presque toujours et mannottoit le peu qu'il parloit entre les dents; je n'ai jamais assez pu admirer la bizarrerie de la fortune qui a élevé cet homme ignorant et assez bête au ministère."

V. Die beiden Cabinetominister fomm, Abelf, der frühere Gemahl der Cofel und der jüngere Graf Kopm, der sich auf dem Königstein entleibte.

Der bereits als Gemahl ber Grafin Cofel eingeführte Graf Abolf Magnus Soym, Schwager bes Oberkammerheren Bigthum, war Geheimer Rath, Oberkenerdirector und erster Director bes 1703 errichteten Generalaccis-Collegiums. Nach Errichtung bes Cabinets 1706 wurde er erster Cabinetsminister für die Domestiquen-Affairen, wozu haup: sächlich die Binanzsachen gehörten. Wegen seiner erfolgreichen Besmühungen, die königlichen Binanzen durch die Accise zu heben, stand er in hoher Gunft bei August. Er war nach dem Manuscript Wolfram soors's ein stolzer, im äußern Betragen kalter Mann, wie sein Bater, innerkich aber weit leidenschaftlicher bewegt wie dieser. Hausen glebt folgendes Bortrait von ihm in seinen Memoiren:

"Le ministre Hoym, frère de la Vitzthum étoit le caractère le plus bizarre du monde, inégal, ayant des qualités toutes differentes en different temps: liberal et avare; courageux et timide; brusque et poli; téméraire et précautionneux; aimant le monde et la solitude tour à tour; il étoit tantot mysterieux, tantot confident. Il étoit grand et assez gros, mais il n'avoit pas grand air; quelquesois il étoit éloquent et souvent il étoit embarasse et ne savoit pas parler; quelquefois il étoit laborieux et souvent fort paresseux; il ne manquoit pas d'esprit, concevoit assez bien, mais n'étoit par fort prompt à resoudre. Il aimoit les plaisirs, la bonne chère, mais surtout les femmes, point par delicatesse, mais par débauche, aussi s'en lassa-t-il d'abord après deux ou trois entrevnes et chercha une autre. Il étoit très riche, il étoit grand et gros joueur et assez heureux, mais jamais par intervalles.\*) Il étoit fort méfiant et soupconneux; sa soeur le connoissoit à fonds et elle avoit gagné un grand ascendant sur lui, quoiqu'elle avoit besoin de toute son adresse et de tout son jugement pour lui ôter tout soupçon. Comme il étoit e ministre des finances et toujours nécessaire, il avoit beaucoup de pouvoir chez le roi, gnoique le roi ne l'aimoit pas. Son grand ennemi étoit le grand maréchal Pflug, avec lequel il avoit eu querelle à son avantage, mais sans l'avoir vuidé; le grand maréchal étoit irréconciliable avec lui. Le grand chancellier Beichling l'avoit soutenu

<sup>\*)</sup> Rurg nach ber Freigebung Beichlingen's 1709 tam Donm nach Carlebab, blieb nur zwei Tage und fprengte bret Banten.

1

dans ce temps là et il lui devoit sa fortune. Ces deux ennemis, lui et le grand maréchal étoient pourtant ensemble ministres de cabinet et paroissoient amis en dehors: le roi avoit cette politique que ses ministres fussent mal ensemble; il avoit la Steuer et l'accise; le Statthalter avoit encore la chambre des finances (Rammer), le président Imhoff étant sa créature et dépendant de lui, c'étoit dans ce temps, que Imhoff étant envoyé au Königstein à cause de la paix d'Altranstädt, Hoym fit donner cette présidence à Lowendahl, ou la Cosel, alliée de Lowendahl contribua beaucoup, et ou Pflug et Flemming par haine contre le Statthalter aidèrent aussi."

"Hoym épousa en secondes noces la Comtesse de Friesen, dame d'esprit, de grandeur d'ame, de vertu et de mérite: ") la Vitzthum, la Comtesse de Reuss et la Hülchen firent ce mariage; cette femme eut le sort de la première, mais le supporta avec vertu et sagesse. Hoym continua dans ses debauches, qui lui gâtoient fort le sang, ce qui rejaillissoit un peu sur sa femme: ce second mariage se fit six mois après ma venue en Saxe. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Sie war eine Tochter bes erften Grafen und Felbe marfchalls und eine Schwefter des Oberfammerherrn Friesfen, ber 1725 Schwiegerschn bes Königs durch bie junge Graffin Cofel wurde: dieser Friesen war harthaufen's Busfenfreund, wie seine Schwefter Emilie, die bei ihm wohnte, die Bufenfreundin der Grafin hoym war.

<sup>\*\*) 1707</sup> ober 1708.

Somm geborte nebft bem General Schulen. burg zu ben Leuten, bie ber font allmachtige Flems ming allenfalls noch zu fürchten batte. Er verbrangte Beibe. Dobm fouchterte er burch bie Furcht ein, dag ber Ronig ibn auf ben Ranigftein fcbiden und eine Commiffion nieberfeten tonge, um feine Berwaltung ber Steuer und Accife zu unterfuchen. er feinen Abichied nahm, außerte er ju Barthaufen in Bejug auf Flemming: "Voila ou je suis reduit, ce diable là me chasse" und als ibm Saxthaufen feine Befürchtungen ambreben mollte: "Vous ne connoissez pas assez notre corruption, je suis hal du pays pour avoir établi l'ascise; mon père est hai et toute ma famille. Je crains le roi le plus, le connoissant au fonds, il ne m'aime pas, mais a eu besoin de moi. Flemming n'aura aucun repos tant que i'y suis, il est tout puissant, il veut mettre Watzdorf à ma place."

Seit Beichling's Sturz verließ hohm, wie ber Marschall Schulenburg, einer seiner besten Freunde äußert, die Kurcht vor dem Königstein nicht. Geradezu aus Angst, dorthin gesetzt zu werden, verfauste er nach und nach seine Guter in Sachsen und gab auch den sächsischen Dienst auf. Wasdorf übernahm 1710 die Steuer= und Accissachen im Cabinete. Sohm verlaufte das Gut Schölen au den Marschall von Sachsen und machte namentich mit dem großen Güterhändler Flemming einen Gütertausch, um sich in dem damals noch österreichischen

Schlesten nieberzulassen und bergestalt bas Gelo, bas er in Sachsen erworben hatte, sicher zu genteßen: er trat Burg - und Rirchscheidungen an Flemming im Jahre F716 gegen die herrschaft Schlamentschis in Oberschlesten bei Cosel ab. Er lebte hier und in Wien und ift 1728 zu Natibor in Schwermurh gestorben. Seine und seiner Brüder Descendenz ging 1783 im Mannes famme ab.

Ì

١

İ

Ì

í

ı

ł

١

ł

١

Der zweite Minifter bes Mamens Bobm 'mar ber fungfte ber vier Bruber, Graf Carl Seinrich von Sonn , auf Rubland in ber Oberlaufit, welcher gulent nach Mlemming's Tobe, aus Franfreich rappellirt, 1729 Bremierminiffer wurbe. Er ift burch ein febr braftifches Schidfal befannt geworben: er ftarb burch @s war ein erftes und febr darat-Gefbfimorb. terififch von bem Stanbe ber Beit, Die bie Leibenidaften bis zur Gelbftvernichtung in bie Bobe getrieben hatte, Beugniß gebenbes Beifpiel. Gein Sturz fam 1731 burd Baderbarth, fein trugifches Enbe So viel zu erfeben burd Brubl fumf Jahre fpater. ift, bing fein gall 1731 mit ben bamaligen politischen Conjuncturen gufammen.

hohm war von seinem Schwager, bem hannöverissten Minister Grafen Bothmer, ansgebildet worden, war bann gereift und nachbem er 1719 Kammerherr geworben, sechs Jahre lang in den Jahren 1723—1729 Gesandter am französischen Hose gewesen. Er hatte fich hier ganz französitrt. Ju dieser Französirung bewiente er sich gar absonderlicher Mittel und Wege. Lud wig XIV. hatte einen Secretair, Namens Roso

gehabt, ber ibm bie Briefe an bie europaifden Saupter ichrieb und biefe Briefe murben von ben Arangofen felbit fur Deiftermerte in ibrer Art gebalten : man pflegte im Sprichworte ju fagen: Lubwig rebe nie beffer, als wenn Rose dictire, und foreibe nie beffer, ale wenn Rose bie Beder fubre. Schwiegersobn mar Portail, erfter Rarlamentsprafibent gewesen und bei beffen Erben mar Graf hopm über bie unichanbaren Briefe - eine Collection von vielen Banben - gefommen. Sofort ließ er fie fich abichreiben und gebrauchte fie fortan als Stolmufter in ben an feinen Ronig ju richtenben Briefen, nicht blos Bbrafen, fonbern gange Gape aus bem entbedten Rofen garten auf-August mar bochlich über bie Stylfortfdritte feines Reprafentanten vermunbert, er bemertte biefe fogleich, ohne jeboch Unrath zu merten. als boym wieber gurudfam, fragte er ibn und ber beschämte Diplomat mußte nun feinen gelehrten Diebfahl bekennen; um ben Ronig zu begutigen, ichentte er ibm ein prachtig eingebundenes Eremplar ber nochmale febr fcon abgefchriebenen Briefe, mit Auguft's Wappen poran.

Nach seiner Burudfunft ward hohm 1729 an bes 1729 gestorbenen Flemming und an Man-teuffel's, seines Nachsolgers Stelle Premier im Cabinet und an Basborf's Stelle General-Accis-und Obersteuer-Director, barauf 1730 auch birigirenber wirklicher Geheimer Rath. Er ftand an ber Spige ber französischen Bartei am Dresbner hose, wie Fürstenberg an ber Spige ber russischen, Baderbarth

an ber Spige ber öftreichischen fanb und Flemmina baubtfachlich zu bem preußisch englischen Interereffe binneigte. Dit Goom bielten bie frangofifche Bartei im fachfischen Cabinete bie beiben Cabinetsminifter General Graf Lagnasco und ber Marquis be Fleury, ber nach Flemming's Tobe Die Direction bes Departements bes Auswärtigen erhalten batte unb als Affefforen im Cabinet fungirenben Gebeimen Rriegerathe Anton Thioli und Baron Beter von Gaultier von ber Berliner frangofifchen Diefe frangofifche Bartei arbeitete auf ben Colonie. Blan bin, mit Gulfe ber Rrone Frankreich bei bevorftebenber Eröffnung ber öftreichischen Erbichaft bie braamatifche Sanction umzuftogen, in Deutschland eine Art von Fürftenbund, wie ibn fpater Friedrich ber Große zur Berwirklichung brachte, aufzurichten, in Bolen aber eine Theilung ju machen und ben auf Sachsen fallenben Antheil unter vollige und unumidrantte Berrichaft zu bringen. Man benutte babei Die Berlegenheiten bes öftreichischen Cabinets, bas fich burch Unfnupfung neuer Tractaten mit bem frangofie fchen Saufe Unjou in Spanien, welche burch bie Banbe bes famofen Ripperba bamals gingen, mit feinen alten Allierten, ben Seemachten England und Sollanb veruneinigt hatte. Soom ging in ber Bufchaulegung feiner Abneigung gegen ben öftreichifchen Gof fo weit, bag er im Carneval 1730, als ber Ronig Friebrich Bilbelm I. von Breugen nach Dresben fam, bas Dasten = Incognito benutte, um an biefen feine Balle gegen bas Saus Babeburg auszuschütten.

Bereits im December 1729 batte Bring Engen fåditiden Befanbten in When. Grafen Baderbarth = Salmour, bem Sobne bes Reibmarfchalls, unter bem Siegel erbffnet, bag einer bet fachfichen Minifter burch ben frangofifden Gefanbten Marquis de Monti ben hof von Berfaflles von Alfem im Laufenben erbalte, mas im Dresbner Cabinete unterhandelt werbe, auch mit bem Biener Ale nun Deftreich am 16. Marg 1731 feine Ausfohnung mit ben Seemachten ju Stanbe gebracht batte und baburch fein altes politifches Spftem wieber befeftigt mar, fuchte ber fachfifde Gof nothgebrungen fich wieber bem Raiferhofe zu nabern. Der geitherige Bauptwiberfacher Deftreichs, Graf Carl Comm, ward beshalb, Deftreich zu Gefallen, auforien= talifche Weise ploslich eben so verabschiebet, wie breifig Sabre vorber ber Grofifangler Beichlingen verabichiebet morben mar, Rugland gu Gefallen. Am 17. Darg 1731 forieb Ronig Briedrich Bilbelm I. von Breuffen, ber bamale noch in engftem Ginverftanbniffe mit Deftreich war, an Gedenborf: "ob Sohm fallen wirb, muß fich in acht Lagen weifen, wie Grumbtow fagt." Sohm war eben am Tage nach Oftern 1731 in vollem Staat in einer Caroffe mit feche Bferben bespannt aus feinem Botel in ber pirnaifchen Baffe - mo bie Sohm's zwei Baufer batten, bas beutige British Hotel und bas gegenüberliegenbe Local ber Barmoniegefellichaft - nach Billnit gur Aubieng bei bem eben ans Polen gurudgefehrten Ronig gefahren, ale ihm

ber Gouverneur von Dresben, ber Feldmarschall und Cabinetsminister Graf Baderbarth eine Biertelstunde vor Billnit mit einem versiegelten Briefe bes Königs nachtam. Der Brief enthielt die Orbre, baß Graf Sohm sich unverzüglich auf eines von seinen Gütern zurückzuziehen habe. In Dresben war er, obgleich er einen Mäcen ber Wissenschaften machte und eine stattliche Bibliothet sammelte, gar nicht beliebt, Alles freute sich baher über seinen Kall, den besonders noch im größeren Publicum die Kunde gerecht erscheinen ließ, daß der sächsische Premier einen geheimen Sandel mit einigen dem sächsischen Staatsgute versid entfrembeten Kisten Porzellanerde nach Frankreich getrieben habe.

Dobm ging auf fein But Staffa und marb bier burch ben Obrift und Generalabjutanten bes Ronias von Rochau und ben hof- und Juftig- auch Anpellationerath Guntber über achtzehn Anklagepunkte abgebort, bie auf eigenmächtiges Regiment, Brivatintereffe, Falfdung und Betrug geftellt maren. mußte burch einen eignen Revers fich zu einer Reibe ibeziell ibm angeschulbigter Berbrechen betennen, marb aller feiner Memter entfest, vom Dresbener Sofe meggewiefen und mußte 100,000 Thaler Schabenerfas an Die konigliche Raffe einzahlen und versprechen, fich aller Correspondenzen, ausgenommen in Privatangelegenheiten, Auf biefe Bebingungen parbonirte ibn au enthalten. ber Ronig und ertheilte ibm unterm 18. Juni 1731 Abolition.

Nach August's bes Starten Tobe aber 1733, wo Sachfen. V. 23

ber polnifche Successionefriea mit Kranfreid ausbrach und bie gange frangofifde Bartel im fachfichen Cabinet ffel und entlaffen murbe, warb Dobin auf ben Gonnenftein gefest, weil et fich angeblich begen ben Revers bezeigt babe. Die Sache ift noch nicht aufgeflart, ber Mercure historique exablt nut, das das Serialit theils von einem Incefte Coum's mit einer feiner Rib. ten beile von einer ametfaubten Correspondens at-Es war ungefahr ein balbte Sobr fprochen babe. nach August's Tobe, als ibn ein Commende von ber Chevallergarbe auf feinem Gute Liebtenmalbe aufhob. Muf Borbitte feiner einfluftreichen Beribanbien bam er gipar wieber los und ftellte einen menen Revers aus, aber er machte fich neuer "übler Brattiten" fchulbig Run fien ibn ber Minifter Brubl nochmals am 22. December 1734 auf feinem Gute Lichtenwalbe aufbeben und auf ben Ronigftein fesen. Es wurd ibm test burth eine eigne Commifffon formlich bet Proges geffe verurtheilte ibn gu Confiecation feiner fammtlichen Guter und zu etrigem Gefangnif. faß auf bem Ronigftein über ein Jahr lung', berauf erbing er fich am 22. Dei 1786 aus Defteration. Dan fant in feinem Gefängniffe neben feinem Leichnam einen Bettel liegen, wotin er feine gwei Bebienten bat, ihn abzuschneiben und ine Bett zu legen, gleichfam, als fei er am Stilage geftoeben; ben Bebienten follte bie Familie bafur 1000 Ducaten Borber fibon hatte et einen Betfuth gemacht fich zu erschießen. In ben Safchen feiner Rieiber fant man Raffir = und Febermeffer und Scheere.

١

Er fath unvermählt und ward in den Stills begranden, nachdem et vienzehn Tage lang gebangen hatte, bis Order aus Warfchau eingeholt war. Man schartteiten aus Warfchau eingeholt war. Man schartteiten auf dem Gegulionstirchhofe des Königsteins ein in einem mit Gobellnäuen gefüllten Satze, in denseln fin einem mit Gobellnäuen gefüllten Satze, in denselntein Kleidern, in deuen er sich exhängt hatte. Diese Entleidungsgestichte Somm's machte bedeutendes Aufselden, August III. gab deshalb im Jahre 1737 ein eignes Mandat heraus, das äffeutlich angeschlagen wunde; als Beilagen maxen demselben die beiden Rewarte beigegeben, die Goom, eigenhändig 1731 und 1733 ausgestellt hatte. Sein gesammtes Vermögen wurde consissist.

Sarthaufen max ein Spezial biefes Grafen Carl Seinrich Soom und mobute mit ihm in einem Saufe, als er, von feinen Reifen zuruchgekehrt, noch als ganz junger Mann in Dresten lebte. Exenwirft von ihm folgende Charafteriftit:

"La Comte de Hoym revenoit de ses voyages, ayant été long temps entre les soins du Comte de Bathmer, son heau frère, qui s'étoit donné toutes les peines à le former. C'étoit alors un homme de 21 à 22 ans, bien fait, beau, ayant de l'esprit, de la politesse et beaucoup d'acquis; il me paroissoit avoir les sentiments d'honneur et nobles, il avoit les manières de qualité et polies, s'exprimoit bien; il avoit quelque teinture d'études, de la lecture et son beau frère l'avoit mis dans es négociations; il écrivoit parfaitement bien et étant fort riche, faisoit belle figure. Il n'eut point

de repos, qu'il n'eut loué chez Dölfe \*) le premier étage dont j'avois le second, pour être avec moi dans la même maison, nous avons ainsi logé deux ans ensemble. Il venoit souvent diner chez moi, en montant sans le faire dire, j'en faisois de Ouand il me sut chez moi, il vint dans ma chambre des 2 à 3 heures: il ne fit rien. sans me demander conseil. Il traitoit souvent et delicatement, comme j'étois plus en utensiles que lui, il servoit du mien de ce qui lui manquoit et des porcellaines de ma soeur. Comme il étoit jeune et à marier, il étoit bien venu chez les dames. Il donnoit aussi des soupers et cela m'engagea aussi d'en donner. Le Comte de Friesen \*\*) le prit en amitié, il me dit: "Voilà notre homme, joignons le à nous, car il fera surement grande fortune; j'y aiderai: et nous gouvernerons nous trois tout avec le temps." Nous fûmes souvent ensemble et nous nous nommions entre nous ..les Triumvirs." J'aimois beaucoup Hoym, mais je me fiois plus à Friesen, que je connoissois à fonds dépuis si long temps; et Hoym me donna

<sup>\*)</sup> Der Gefchaftemann harthaufen's, ber bamals große Gelbgeschafte in Dresben betrieb, aber fpater Banquerout machte; bas haus war auf ber pirnaischen Gaffe, wo auch bie homm'ichen haufer waren.

<sup>\*\*)</sup> Der Bufenfreund harthaufen's, Sohn bes erften Grafen, fpater Obertammerherr und Schwiegerfohn bes Ronigs und ber Grafin Cofel.

quelquefois occasion de lui remarquer une ambition, qui ne souffre point de compagnon, quoiqu'il dissimula extrémement. Je dis à Friesen: .. Nous nous connoissons à fonds et sommes sûr l'un de l'autre, nous ne connoissons pas tant Hoym, il est trop jeune pour nous, je ne souhaiterois pas que nous fussions sa dupe: gardons quelque chose pour nous." Friesen me repondit: "Nous avons plus d'expérience, nous avons toujours quelque coup de réserve, pour le rétenir, quand il voudra s'échapper et nous le ferons revenir." Ce qui me deplaisoit souvent à Hoym. c'est ce qu'il ne pouvoit souffrir ni Watzdorf, ni Manteufel, ni Wackerbarth et même souvent Flemming en place dans le ministère sans se facher: cela me fit croire, qu'il n'v pourroit souffrir personne un jour. Friesen me dit: "Qui pourroit voir les sottises, qu'ils font, sans se facher; il ne s'en ouvre qu'a nous et nous rions de ces sottises, tout comme lui."

Graf Carl Beinrich Gonm war, wie gefagt, ber jungfte von vier Brüdern, bie fammtlich, wie
ihr Bater, der famose Duckmacher und Kammerbirector
unter Johann Georg IV., hohe Stellen am sachfischen hofe bekleideten und im Jabre 1711 mahrend
bes sachsischen Reichsvicariats mit ihrem Schwager
Bisthum in den Reichsgrafenstand erhoben worden
waren.

Die beiden mittelften Bruber Com maren bet

Seheime Rath Carl Siegfried auf Autobern in der Oberlauss, und der Obenhauptmann in Thür ringen Audmig Selhard auf Droppig bei Jely, dem alten Stammbause.

Carl Siegfried Graf hohm, ber Geheine Rath auf Gutebern, ging, wie der Marfcall Schus Iendurg erzählt, in Areiden uns sehn seken aus und bewachte sortwährend feine Frau, eine Früulein von Liben, die er 1702, zweinndzwanzigjährig, gen heixethet hatte, um mit ihr nicht das Schickfal seiner schwägenin Cofel zu erleben. "Er hatte, sogt der Merschall Schulenburg, Geist, war aber bei dem ertravagant und mondsüchtig." Ein Sohn von ibm heirathete 1789 eine Tochter des Große tanziers Beichling en und eine Kachter 1729 den Grafen Bünau, dem Geschicksschreiber der Deutschen.

Lubwig Gebhard Graf haym, ber Obere hauptmann in Thuringen auf Dropfig, hatte 1716 bie Tachter bes Cabinetsministers, erften Grafen Georg non Werthern geheirathet, sein Gobn heirathete 1759 eine Nieçe Brühl's und seine Tochter 1729 ben jüngeren Oberkammerherrn Bipthum, ben Sohn bes älteren, ber 1777, wie früher sein Bater, im Duell siel. Der ältere Oberkammerberr Bipthum, ber Liebling Auguk's bes Starken, war ber Schwager ber vier Grasen Goym. Ich führe biese Bermwandtschafts-Particularitäten an, um zu zeigen, wie wohlverschlungen die Familienverbindungen der sche Grafen Goym-Bropfig erbte Schlamentschip und Guteborn.

Schlawentschip fiel burch heirath ber altesten Enkelin Lubwig Gebhard Comm's auf Droppig' an ben Burften von Hohenlohe = Dehringen, welche bies mit sachsischem guten Gelbe erworbene Besithum noch heut zu Tage inne haben. Eine zweite Enkelin besselben Lubwig Gebhard Hohm brachte Droppig und Guteborn an bas fürstliche Haus Reuß Ebers dorf. Der burch seine Sonderbarkeiten ausgezeichnete Kürst Heinrich LXXII., der 1848 resignirte, batirte von Guteborn seinen curiosen Abtretungs-Erlas. Droppig ging vom Hause Reuß ans Haus Schönburg Walbenburg über, das es heut zu Tage bestst.

Bon bem gangen Gefchlechte Soom eriftirt, wie gefagt, feit 1793 teine mannliche Nachkommenschaft mehr. Eine zweite Familie von Grafen Sohm in Schlesien stammte von bem bekannten schlesischen Minister her, ber erft 1786 unter Friedrich Wilshelm bem Diden gegraft wurde und bie jett blubenbe Familie ber Grafen Sohm ward erft 1509 gegraft, ebenfalls von Breugen.

Drud von &. 28. Somist in Salle.

•

|   |  |  |  | • |  |
|---|--|--|--|---|--|
|   |  |  |  |   |  |
| • |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
| • |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  |

• . .

•

·

.



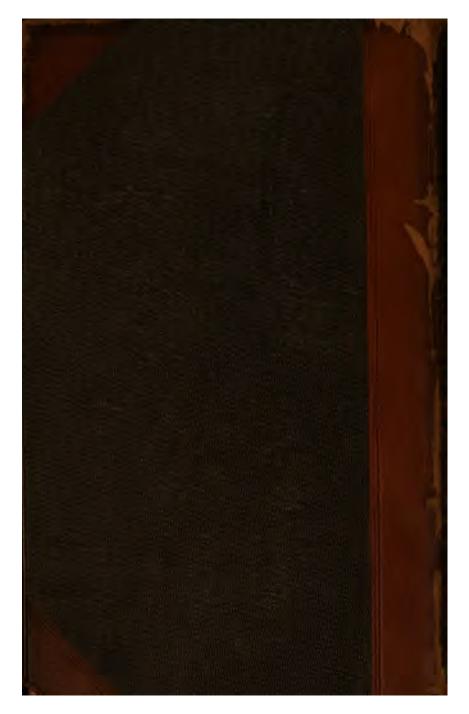